0 n

nder.

SET MIN

highen

sachung ien

ni.

ige

121 23

Lilling Kabb.

Philo Rabbi

11\_ Je-

og auf Urbild

entum

geber. Emic-

lag.

iana.

5.-

1 41

den

m/ mile

951

mg.

# Zeitschrift

für

# HEBRÆISCHE BIBLIOGRAPHIE

Unter Mitwirkung namhafter Gelehrter

Redaktion: Dr. A. Freimann Frankfurt a. M.

Obermainstrasse 4.

Verlag und Expedition: J. Kauffmann Frankfurt am Main Börnestrasse 41.

Telephon 2846.

herausgegeben

Dr. A. Freimann

Dr. H. Brody.

erscheinen 6 Nummera.

Abonnement 6 Mk. jährlich.

Literarische [Anzeigen werden zum Preise von 25 Pfg. die gespaltene Petitzeile angenommen.

Frankfurt a. M.

Die hier angezeigten Werke können sowohl durch den Verlag dieser Zeitschrift wie durch alle anderen Buchhandlungen bezogen werden.

1902.

Inhalt: Einzelschriften: Hebraica S. 129/130. — Judaica S. 130/147. — Steinschneider: Supplément aux Catalogues des Manuscrits hébreux et samaritains de la Bibliothèque Impériale S. 147/156. - Bacher: Nachtrag zu ZfHB. VI, S. 117 S. 156/157. - Steinschneider: Miscellen und Notizen S. 157/159. - Grünhut: Berichtigung S. 159.

#### I. ABTEILUNG.

### Einzelschriften.

a) Hebraica.

HALPERN, S., חופת הרח והאמונה, 13 Vorträge über die Dogmen des Judenthums. Petrikau, Druck v. M. Zederbaum, 1902. (2) 142 S. 8°.

KASTEL, J., קול זמרה, Gelegenheitsgedichte mit persisch. Aufschriften. Jerusalem, Selbstverlag, 1901. 82 Bl. 80. M. 3.-

MEISELS, A., חרושי נחלת כן יוסף, Erklärungen schwieriger Stellen im Traktat Ketubot. Lemberg, Selbstverlag, 1902. (2), 25 Bl. 2°.

PESIS, P., עיר דוכנא ורכניה, Die Stadt Dubno und ihre Rabbiner, kurze Biographien sämmtlicher Rabbiner dieser Stadt vom Jahre 5360 (1600) bis zur Gegenwart. Krakau 1902. 36 S. 8°. M. 1.

[Die Arbeit enthält auch Berichtigungen und Zusätze zu den Aufsätzen des Rabb. Margulies im הצפירה. Wir bemerken: S. 7, Jesaja

PESIS, P., עמרה הלוים, Biographie des R. Jesaja Horowitz und seiner Nachkommen, nebst Proben aus ihren Schriften. Warschau, Druck v. N. Sokolow, 1902. 80, (2) S. 8°. M. 1,50.

[Zu bemerken ist S. 54, dass zu den Schülern des R. Scheftel auch Abr. b. Benjamin aus Brest, Verf. d. ארך אברהם, ד. Ed. Sulzbach 1685 gehört. S. 68: 1683, am 11. Tischri approbierte R. Jesaja Horowitz das Werk אברהם. S. 79, Die Grabinschrift des Abr. Horowitz veröffentlichte bereits Pinner in seinem Katalog, S. 199. — B. F.]

RABBINOWICZ, H., היית חיים, Hebräische Vorträge für das Trauerhaus, nebst Anhang: Hebräische Grabinschriften. Frankfurt a. M., J. Kauffmann, 1902. (6), 59 S. 8 °. M. 1,50.

SINGIL, M., אמרי מעס, 160 Responsen über verschiedene Ritualvorschriften des Jore Dea. Warschau, Verlag v. J. Lew, 1902. (2), 173 S. 8°.

TASKIN, M., אטרת צבי , 18 Predigten verschiedenen Inhalts. Warschau, Verlag v. J. Lew, 1901. 210 S. 8°.

— תסארת, Predigten für die Festtage des ganzen Jahres. Petrikau, Druck v. M. Zederbaum, 1901. 67 S. 8°.

WEISSBREM, J., Vision über die Zionisten und ihre Gegner. Warschau 1902, 48 S. 8°.

ZUNZ, L., שיורי קומץ Vorträge für die hohen Feiertage, nebst einigen Sabbat-Vorträgen. Petrikau, Druck v. M. Zederbaum, 1901. 116 S. 8°.

BLO

#### b) Judaica.

ALEXANDER, CARL, Die hygienische Bedeutung der Beschneidung. Vortrag gehalten im Liberalen Verein der Synagogengemeinde in Breslau am 15. April 1902. Breslau, Verlag J. Kauffmann in Frankfurt a. M., 1902. 20 S. 8°. M. 0,60.

[Vgl. ohen S. 124.]
BARON, D., Ancient scriptures and the modern jew. London,
Hodder, 1900. 356 S. 8°. 6 s.—

BERNFELD, S., Die heilige Schrift, nach dem masoretischen Text neu übersetzt und erklärt, nebst einer Einleitung. Berlin, Calvary & Co., 1902. 886 S. 8°.

[Eine Bibelübersetzung ist eine der schwierigsten und undankbarsten Arbeiten. Sie ist schwierig, denn es gilt hier einerseits das Produkt einer längst vergangenen Zeit und eines der europäischen Kultur fremden Volksstammes in eine moderne Sprache zu übertragen, und andrerseits um der Bedeutung des Inhalts willen die Treue gegen die kleinsten Einzelheiten zu wahren. Und sie ist undankbar, denn unter tausend Lesern kennt kaum einer die Schwere der vollführten Arbeit, unterzieht sich kaum einer der Mühe, den Gründen nachzuforschen, die den Uebersetzer im Einzelfalle zu dieser oder jener Uebersetzung veranlasst haben. Und selbst die berufenen Kritiker glauben ihre Pflicht erfüllt zu haben, wenn sie einige Proben herausgreifen, ihren Beifall zollen oder Ausstellungen machen und danach das ganze Werk empfehlen oder verwerfen. Unterwirft man Bernfelds Bibelübersetzung einer eingehenden Prüfung, so ist das Urteil dahin zusammenzufassen'): Vf. hat durch Benutzung alter jüdischer Kommentatoren, die erst in jüngster Zeit zugänglich geworden, sowie der neueren Arbeiten Luzzatto's und Ehrlich's einer Reihe von guten Erklärungen Verbreitung verschafft und an vielen Stellen auch selbständig Annehmbares ge-boten. In der Einleitung hat er das für den modernen Bibelleser Wissenswerte zusammengestellt. Doch ist er in der Behandlung des Stoffes nicht konsequent geblieben. Er wollte - obwohl er selbst auf bibelkritischem Standpunkt steht — in einer für Haus und Schule bestimmten Bibel eine traditionsgetreue Darstellung geben. Doch entspricht beispielsweise das Bild, das er vom Wesen des Prophetismus entwirft, nicht den Lehren der positiven Religionen. In der Uebersetzung ist es ihm gelungen, den Text lesbar und verständlich zu gestalten. Doch hat darunter die Ursprünglichkeit und Frische der biblischen Poesie stark gelitten. Verstösse gegen Grammatik und Stylistik und zahlreiche Druckfehler, die die jetzige Ausgabe entstellen, könnten bei einer Neuauflage entfernt werden. Doch wir wiederholen: Um der Schwierigkeit und Undankbarkeit derartiger Arbeiten willen gebührt dem Vf. aufrichtiger Dank. Dr. J. Wohlgemuth.]

BLOCH, MOSES, Das mosaisch-talmudische Strafgerichtsverfahren (24. Jahresbericht der Landesrabbinerschule in Budapest.) Budapest 1901. 71 S. 8°.

neting

MEW OF

THE HE

art R

Natan

电图

B.Fseiner

schau,

el anch

345 32-

itz das

Z ver-

raner-

okfurt

itual-

Lew,

egner.

rtage,

eder-

einde nann

don,

[Die vorliegende Arbeit ist eine Ergänzung einer 1882 erschienenen Arbeit des Vf.'s: Die Civilprozessordnung nach mosaisch-rabbinischem Rechte. Sie giebt in sechs "Hauptstücken" eine systematische und vollständige Uebersicht des mosaisch-talmudischen Strafgerichtsverfahrens. Es werden behandelt: 1) Strafen und Arten derselben 2) Von den Behörden des Strafgerichtes 3) Der Strafprozess 4) Das Verfahren bei der Einvernahme der Zeugen 5) Verhandlung der Richter 6) Verfahren bei Leibes- und Geldstrafen. Wie die ähnlichen Werke Blochs: die obenerwähnte Civilprocessordnung, das mosaisch-talmudische Erb-

<sup>1)</sup> Die nähere Begründung und zahlreiche Belege haben wir in der Israelitischen Monatsschrift (Wissenschaftliche Beilage der "Jüdischen Presse") Jahrgang 1902 No. 2-5 gegeben.

recht, das mosaisch-talmudische Besitzrecht, der Vertrag nach mos.-talm. Recht, die Ethik in der Halacha u. a., giebt auch das vorliegende Werk dem Laien eine klare, gedrängte Uebersicht über die einschlägigen Bestimmungen und Vorschriften. Bei dem umfassenden Wissen und der bewundernswerten Gründlichkeit Blochs sind Fehler ziemlich ausgeschlossen. In der vorliegenden Arbeit sind die in Betracht kommenden Partieen aus den talmudischen u. rabbinischen Quellen zusammengestellt (da das Strafgerichtsverfahren nach dem Untergang des jüdischen Staates nur geringe praktische Bedeutung hat, kam fast nur Maimonides in Betracht) und nach gewissen Gesichtspunkten gruppiert. Vielfach sind Parallelen mit dem römischen Recht gezogen, doch begnügt sich Vf. damit, die Differenzen zusammenzustellen, von einer rechtsphilosophischen Behandlung finden sich nur schwache Ansätze. Ausserdem fürchten wir, dass eine gewisse apologetische Tendenz - selbstverständlich unbewusst - die strenge Wissenschaftlichkeit etwas beeinträchtigt hat. So heisst es bei Bloch S. 7 hinsichtlich des מכניסק אותו לכיפה "er wurde als unverbesserlicher Frevier erklärt und um ihn unschädlich zu machen und vielleicht dann doch zur Reue zu bewegen, in einen engen Raum eingesperrt und bei kärglicher Kost bis zu seinem Lebensende gehalten" und ferner: "in diesem Falle - bei dem Mörder, dem der Mord nicht durch Zeugenaussagen nachzuweisen war - erfolgte ebenfalls die Haft bei schmaler Kost in einem engen Raume". Dazu vgl. man die von B. selbst angegebenen Quellen Synhedrin 81 b; Maim. Synhedrin c. 18 § 4, 5, Rozeach c. 4 § 8, 9. Dr. J. Wohlgemuth.]

BUECHLER, A., Das Synedrion in Jerusalem und das grosse Beth-Din in der Quaderkammer des jerusalemischen Tempels. Wien 1902, 252 S. 80.

Die als Beilage zum 9. Bericht der "Isr. theologischen Lehranstalt in Wien" erschienene Schrift ist reicher an Anregungen als an positiven Ergebnissen. Sie zeigt einschlägiges Wissen, grosses Geschick in der Darstellung und Gruppierung des Stoffes und eine kluge Berechnung. den Leser für das Ziel zu gewinnen. Und dennoch ist das Ziel nicht erreicht; man dankt, wenn man die Schrift gelesen hat, dem Verfasser für manche gnte Anregung, aber man ist nicht überzeugt, dass das "Synedrion" im Tahmud nicht identisch sei mit dem "grossen Gerichts-hof" in der Quaderhalle. Man glanbt dieses dem Verfasser nicht, trotzdem er seine Objectivität soweit treibt, dass er fast jedem Beweise den er angefährt, alles, was denselben abzuschwächen geeignet wäre, gleich selber hinzufügte. Dem "obersten Gerichtshof" muss der Vf. ein ausserordentlich grosses Arbeitsgebiet zuweisen, da er, was heutzutage besonders anznerkennen ist, es verschmäht seinen Behauptungen gegenüber den Quellen die Beweiskraft abzusprechen. Derselbe "regelt den Kalender, die priesterlichen Abgaben, Einzelheiten des Opferwesens usw., trifft Bestimmungen über das Erlassjahr, den Scheidebrief, die Ehepakten. Anwendung des Gesetzes über falsche Zeugen d. h. über alle Fälle des religiösen Lebens und des Religionsgesetzes". - Gehört aber z. B. die Anwendung des Gesetzes über falsche Zeugen und über Ehepakten zum Religionsgesetz, was gehört dann im Judentum nicht dazu, dass noch ein Forum, das "Synhedrion", neben den ordentlichen Gerichten der Drei und Dreiundzwanzig nötig wäre? Was der Verf. eigentlich will, das ist nach dem Eindrucke seiner Schrift der Hauptsache nach etwas, was man in seinen Ausführungen als erwiesen zugeben kann, dass le

200

i

IIIs-

oles tellt

iates

icht

mit

ije-

inig.

ille bei

serand einicht

Haft

100

sse

els.

en

ler

ng.

cht

ser

bt.

98

re,

in

20

Ÿ,

'n.

nämlich das "Synedrion" von dem das "neue Testament" spricht, durchans nicht der grosse Gerichtshof, sondern ein ähnlicher Gerichtshof gewesen sein mag, wie etwa derjenige, den allem Anscheine nach Herodes für seine unheilvollen persönlichen Zwecke einberufen, und dessen Mitglieder und Vorsitzenden er nach seinen politischen Gesichtspunkten ausgesucht hat. Davon abgesehen, dass der Beweis von Synhedriu XI, 2-4, wo die eine Mischna von הגוית שבלשכת הגוית und die andere von einem ב״ד הגדול שבירושלים spricht, wie der Verf. selbst fühlt, unmöglich ist, kann überhaupt die Annahme, dass es ausser dem grossen Gerichtshof in der Quaderhalle noch ein "Synedrion" als ständig en Gerichtshof gegeben habe, als ausgeschlossen angesehen werden. S. 42 führt der Verf. die Stelle an, aus der erwiesen ist, dass das Synedrion, das die Todesurteile vollzieht, in der Nähe des Altares seinen Sitz hatte, also jedenfalls in der Nähe oder innerhalb des Heiligtums. Nun braucht man nur die Mischna zu lesen: "Drei Gerichtshöfe waren da, einer am Eingange des Tempelberges, einer am Eingange des Heiligtums und einer in der Quaderhalle. Sie kamen zu demjenigen am Eingange zum Tempelberge und er sprach: So und so habe ich öffentlich gelehrt etc." Wie wäre es nun möglich, dass, wenn es noch einen anderen Gerichtshof, u. z. das eigentliche "Synedrion", ausser jenen drei Gerichtshöfen und zwar in ihrer unmittelbaren Nähe gegeben hätte, die Mischna gerade diesen nicht nennt, der doch nach der Ansicht des Verf.'s das Abschliessende, die Verurteilung ausspricht und die Hinrichtung anordnet? Die Stelle Rosch ha-Schana I, 7, wo die Mischna von den Kohanim spricht, welche über Zeugenzulassung eine Vorentscheidung treffen, die dann der grosse Gerichtshof verwirft, hat, wie bereits Frankel annimmt (דרבי המשנה S. 60) den "Gerichtshof der Priester" im Auge, der mit den Personalien sich beschäftigte, wohl zunächst um festzustellen, wer mit den Priestern sich zu verbinden geeignet sei. Es leuchtet daher ein, dass zur Feststellung der Personlichkeiten, die als Zeugen über den Neumond aussagen sollten, der Gerichtshof der Kohanim die bernfene Stelle war. Da das ב"ר של כהבים, wie besonders aus Ketuboth 12a hervorgeht, sich mit den auch mit dem Tempel nicht zusammenhängenden Angelegenheiten der Kohanim zu beschäftigen hatte, so ist die Bedeutung desselben, wie ich glaube, in folgender Weise zu erklären. Jeder Stamm hatte seinen Gerichtshof entsprechend dem Schriftwort: שמפטים ושוטרים התן לך בכל שעריך לשבטיך. Der Gerichtshof des Stammes hatte seinen Sitz natürlich in einer Stadt, die dem Stamme gehörte. Es ist daher selbstverständlich, dass auch die Priester und Leviten einen Gerichtshof für ihren gemeinsamen Stamm hatten. Da aber die Leviten und Priester kein eigentliches Stammesgebiet hatten — die Levitenstädte konnen nicht als solches angesehen werden — so ist das Heiligtum, in dem sie ihren Dienst hatten, der natürliche Sitz dieses Gerichtshofes, auch abgesehen davon, dass die meisten an ihn gelangenden Fragen mit dem Heiligtum in Verbindung standen. — M. Horovitz (Frankfurt a. M.).]

COHEN, H., The hygiene and medicine of the Talmud. Texas 1902, 16 S. 8°.

[Reprinted from "The university of Texas record". Vol. III, nr. 4; vgl. oben S. 125]

ERBT, W., Die Purimsage in der Bibel. Untersuchungen über das Buch Ester und der Estersage verwandte Sagen des späteren Judenthums. Ein Beitrag zur vergleichenden Religionsgeschichte.

Berlin, C. Reimer, 1900. V, 92 S. 8°. M. 2,40.

[Erbt versucht nachzuweisen, dass die Estergeschichte einem Sagenkreis angehört, dem auch die Geschichten von Daniel, Judith, Tobit, Achiakar und Jona entstammen; diese Sammlung von Sagen über Könige aus der Zeit des Exils und der persischen Epoche soll bei den Juden schriftlich fixiert worden sein. In der Purimsage speziell sollen Elemente einer persischen Sage mit dem babylonischen Mythus von Marduk und Ischtar zusammen geflossen sein. Das Purimfest ist ursprünglich der Nikanortag, zu dessen Feier dann das Buch Esther die Entstehungsgeschichte liefern will. Sehr eigentümlich berühren sin einer Schrift, welche biblische Bücher als Ueberreste der alten hebräischen Literatur untersucht, Sätze wie "Dem Buche Ester gebührt in der Bibel eines evangelischen Christen kein Platz". Die Urteile, die der Verf. gelegentlich über das moderne Judentum abgiebt, stehen auf der Höhe Houston Stewart Chamberlain'scher Weisheit. — H.

EPSTEIN, A., Le retour de Rab en Babylonie d'après M. Isaac Halévy (Extrait de la R. É. J. XLIV. 1902). Paris, Dur-

lacher, 1902, 20. S.

[Halevy hat in רורות הראשונים II Cap. 14—17 des Abschnittes בכל (S. 210—23) die Behauptung aufgestellt, Rab habe 219 Palästina verlassen, nachdem Rabbi schon 192 gestorben war. Dem tritt Epstein in der vorliegenden sorgfältigen und gediegenen Untersuchung entgegen. Er bespricht zunächst den Stand der Frage und setzt die verschiedenen über diesen Punkt ausgesprochenen Ansichten auseinander, wobei Halevy's Angriffe auf Rapoport und Grätz zurückgewiesen werden. Was Halevy gegen letzteren vorbringt, richtet sich nur gegen einen vom Uebersetzer ins Hebräische gemachten Zusatz, der in dem von H. nicht benutzten Original nicht steht. Im zweiten Capitel widerlegt Epstein schlagend die von H. beigebrachten Beweise aus dem Talmud, die teils auf Missverständnis, teils auf Corruption oder falscher Citierung der Texte beruhen. Im 3. Capitel wird die Unmöglichkeit von H.'s These nachgewiesen. Die Emendation¹) H.s im Scherirabriefe: ובעמי בתר רבי statt וביומי הרבי, ist unmöglich. Die Worte בתר רבי übrigens nach ed. Neubauer S. 28 nur in den Hss. der spanischen Recension stehen, aber nach S. 182 in dem in der Londoner Hs. erhaltenen Auszug, der nach S. XII. auch zu dieser Rec. gehört, fehlen] widersprechen dem durchaus nicht. Dass Rab zu Lebzeiten Rabbis nach Babylonien ging, bezeugen auch Seder Tanaïm Weamoraïm und Samuel ben Chofni. Schliesslich bespricht E. noch den von Halevy nicht erkannten Zusammenhang zwischen dem Abschluss der Mischna und der Gründung der Hochschulen in Babylonien. In einer Anmerkung am Schlusse des Artikels antwortet Epstein auf zwei gegen einen früheren, auf Halevy's Werk bezüglichen Artikel "Les Saboraim" (R. E. J. XXVI 222—36) gerichtete Angriffe. Diese Bemerkungen richten sich gegen Nacht's Verteidigung Halevy's 2). Da man sich noch neuerdings auf diese "Widerlegung" des Epstein'schen Artikels berufen hat,

Diese Correctur weist auch Hoffmann in dieser Ztschr. V S. 105 zurück.
 Nacht, A., Einst und jetzt in der jüdischen Wissenschaft (ZfHB. V, 119 verzeichnet).

ichte.

Agen-

Tabit,

br

es den

soven

5 von

St ur-

er die

en im

alten

Ester Die ab-

sheit.

Saac

Dur-

8 522 219

tritt

die der,

rden.

inen

rlegt mud,

rung

H.'s

[die Rehalilen]

bbis

und

hna

ung

ine

/R

10

ML,

B.

möchte ich noch ein paar Bemerkungen über dieselbe hier an-Grätz IV S. 388 (hebr. Uebers. II S. 467) und Brüll, Jahrbücher II, 26 n. ö. bezeichnen den 499 verstorbenen Rabina als Rabina II. Trotzdem wagt Nacht S. 14 zu behaupten, dass diese Forscher nirgends von nur zwei Rabinas sprachen. - Dass sich אמא 78 auf Rabina I bezieht (diesen meint Epstein natürlich, wenn er S. 227 Anm. von einem Rabina plus ancien spricht, wie der Text, auf den sich die Anm. bezieht, ausdrücklich sagt) behauptet auch Atlas in סי השנה I S. 106 Anm., der. wie Epstein, Rabinas Antwort nach dem Vorgang der תוספות ישנים z. St. für ausweichend hält; Nacht bestreitet das ohne jegliche Begründung. - S. 51 unterdrückt N. den Satz "car il discute aussi bien avec l'Amora Rabina qu'avec le Sabora R. Aha", auf dessen Schluss sich der Hinweis auf Brüll einzig und allein bezieht, und zieht diesen Hinweis auf den vorhergehenden Satz (der eine Schlussfolgerung Epstein's enthält), um S. 56 daran die Frage zu knüpfen. wo Brüll bewiesen habe, was E. in eigenem Namen behauptete. Uebrigens gehörte R. Jose, wie Brüll I. c. S. 23 ausführt, in den ersten 14 Jahren seiner Wirksamkeit der Amoräerperiode an, wenn er auch von Anfang an die saboräische Richtung eingeschlagen hat. Die anderen Saboräer waren nicht Schulhäupter (Brüll Anm. 22 Ende. S. 25). — Der Satz סבוראי, von dem N. behauptet, er stände in keiner Ausgabe, obwohl Epstein l. c. S. 228 Note 2 drei Ausgaben, in denen er vorkommt, anführt, steht in sämmtlichen Hss. der französichen Recension (Neubauer S. 34 Note 17) und in den Auszug in Ms. London (lb. S. 46)! - S. 59 findet N. einen Widerspruch in Scheriras Aufzählung R. Rabais unter den Saboräern, "wenn er in demselben Atemzuge uns sagt, dieser R. Rabai war gar nicht mehr Saboräer, sondern Gaon". Scherira erwähnt das aber nur als Ansicht Einiger: ואמרון דגאון הוה, wie N. auf derselben Seite richtig eitiert. - S. 60 vermutet N. ganz willkürlich, R. Rabai habe 20 Jahre nach R. Jna und R. Simuna die Schule geleitet, und behauptet im nächsten Abschnitt, dass diese Zahl nach Scherira feststände! — Zu der Gleichsetzung von אין und ייניא ייניא vgl. Brüll S. 41 Ann. 57. — S. 67 übersetzt N. Epsteins Worte "le Seder Tanaım we Amoraum qui ne compte pas R. Rabai parmi les Saboraims" "welcher R. Rabbai nicht mehr unter die Saboraer zählt" und fügt zu dem von ihm eingeschobenen Worte "mehr" die Anmerkung hinzu: "Er erwähnt ihn überhaupt nicht!" — S. 68 Anm. kennt er nur 2 Ausgaben des xon o! Daraus ist wohl auch die Anm. zu S. 69 zu erklären. — S. 73 Anm. fragt N., wo Brüll etwas derartiges sage, obgleich Epstein S. 232 Note 9 die Stelle anführt (doch muss es dort S. 42 statt 47 heissen). - S. 74 hätte er Epsteins Definition von S. 233 Note 3 vollständig anführen müssen. — S. 77 berührt die Verwechslung R. Jehuda's mit R. Jehuda bei Meïri in keiner Weise den Kern der Sache. - Die Reihe der Proben von Nacht's unehrlicher Kampfweise beschliesse sein Versuch, Halevy's Correctur von Rabina's II. Todesjahr zu retten. Rabina II. starb, nach Scherira, Mittwoch den 13. Kislew 311 Sel. = 499 p. Chr. Halevy will dafür 475 oder Dagegen macht Epstein mit Recht darauf aufmerksam, dass der 13. Kislew weder in dem genannten Jahre, noch in dem vorhergehenden 474 auf Mittwoch fiel, wohl aber im Jahre! 472 = 4233. In diesem Jahre konne aber Rabina nicht gestorben sein, da sein Vorgänger erst 785 Sel. = 474 starb. Nacht kann sich diesen Thatsachen nicht entziehen, beseitigt aber S. 25 in radikaler Weise jede Schwierigkeit, indem er das Jahr 785 Sel. auf das Jahr 4233 verlegt und Rabba

Tusfaab ganz am Anfang dieses Jahres sterben lässt! Ein Irrtum ist hier wohl umsoweniger anzunehmen, als S. 23 das Jahr 811 Sel. richtig dem Jahre 4260 gleichgesetzt und S. 25, wo Epsteins Anm. (4 zu S. 277) eitiert ist, vorsichtshalber die Angabe 4233 = 472 unterdrückt wird. Schliesslich möchte ich noch kurz auf die sonstigen Beurteilungen von Halevy's Werk hinweisen, soweit es sich nicht um populäre Tendenzartikel in jüdischen Zeitungen handelt. D. Hoffmann in dieser Zeitschrift V S. 100-107 weist trotz des günstigen Gesamturteils H. sehr schwere Fehler nach. Vgl. auch seinen Artikel in der "Israelitischen Monatsschrift" 1901 Nr. 7—10. Eine eingehende Würdigung des zweiten Bandes bietet Bacher in R. É. J. XLIV S. . . . Ueber den 3. Band vgl. den sehr beachtenswerten Artikel von Atlas in Sokolow's מי השנה I S. 102—24 und Elbogen, "Die neueste Construktion der jüd. Geschichte" MGWJ. XLVI S. 1—48¹). Ref. wird seinerseits an einem anderen Orte auf Halevy's Werk zurückkommen. A. Marx].

NEL

FRY, T. C., The book of Genesis. With introduction, notes, maps. London, Rivington, 1901, 160 S. 8º. 1 s. 6 d.

GATT, G., Sion in Jerusalem, wie es war, und wo es lag. Nach den Angaben der alten Urkunden mit Bezug auf die dies-bezüglichen Ansichten der Gelehrten. Mit dem Bilde des Verf.'s, einem Anhange u. 2 Plänen, Brixen, Buchh. d. kath.polit. Pressvereins, 1901, 142 S. 8º. M. 3.

GOLDBERG, A., Die jüdischen Mathematiker und die jüdischen anonymen mathematischen Schriften, alphabetisch geordnet mit Angabe ihrer Zeit, zugleich ein Index zu M. Steinschneider's Mathematik bei den Juden. Frankfurt a. M., J. Kauffmann, 1901. 12 S. 8º, M. 1.

[Steinschneider hat seine grundlegenden bibliographischen Untersuchungen zur "Mathematik bei den Juden" mit einer durch den geringen verfügbaren Raum bedingten mehr summarischen Betrachtung der Zeit von 1501—1550, die seinen Beitrag zur Festschrift Cantor bildet, <sup>2</sup>) abgeschlossen. Damit war ein Gesamtregister zu der umfang-reichen Arbeit, die sich allein durch 8 Jahrgänge der "Bibliotheca Mathematica" <sup>3</sup>) hindurchzieht, notwendig geworden. Adeline Goldberg, Steinschneiders fleissige Mitarbeiterin, hat in dem vorliegenden Index diese Aufgabe in dankenswerter Weise gelöst. Der "Index" ist mehr als eine blosse alphabetische Aufzählung von Autoren mit dem Nachweise der Jahrgänge und Stellen, in denen sie behandelt oder citiert sind. Er fügt vielmehr jedem Namen die — oft wenigstens ungefähre — Zeit hinzu, in die der Autor zu setzen ist, verzeichnet, unter entsprechender

<sup>1)</sup> Ohne hier auf Elbogen's Artikel weiter eingehen zu wollen, kann ich mein Bedauern nicht unterdrücken, dass E. sich dazu hat hinreissen lassen, einen ausserordentlich scharfen Ton gegen Halevy anzuschlagen. Wenn man sich über Halevy's Angriffe auf seine Vorgänger entrüstet, sollte man nicht in den gleichen Fehler verfallen!

Abhandlungen z. Gesch. d. Mathematik IX, p. 478—488.
 1893—99 und 1901.

Hervorhebung, auch fragliche Schreibweisen der Namen und bildet so, über den Rahmen seiner eigentlichen Zweckbestimmung hinaus, einen schätzenswerten Beitrag zur jüdischen Literaturgeschichte. — Der erste Teil des "Index" giebt die Antoren in alphabetischer Folge, der zweite die Anonyma. Die äussere Einteilung ist geschickt in der Weise getroffen, dass die Buchstaben a bis i die Jahrgänge der Zeitschriften bezeichnen, die die Arbeit enthalten. Ein kurzer "Schlüssel" giebt ein nach Paragraphen bezw. Zeitabschnitten geordnetes systematisches Inhaltsverzeichnis des Ganzen. — F. Kauffmann, Frankfurt a. M.]

NEUBUERGER, FR., Das Sonderrecht der gemeinen Judenschaft zu Fürth und in dessen Amt im achtzehnten Jahrhundert. I. Das Verfassungsrecht, historisch-dogmatisch dargestellt. Fürth-Nürnberg, Commissionsverlag von Lewy Rosenberg, 1902. 48 u. 4 S. 8°. (S.-A. aus Monatsschrift für Gesch. u.

Wissensch. des Judenthums 1901.)

m ist

an S.

Beur-

m poimann

esamt-

in der Wur-

Atlas

Cen-

wird umen.

naps.

Nach

dies-

des

ath.-

chen

mit

der's 901.

nterden

tung

ator

ang-

heca berg. ndex

nehr

Er

Zeit

nder

ODL

een

en.

[Die gemeine Judenschaft in Fürth und in dessen Amt ist diejenige kirchlich-politische Körperschaft, die 1717, also etwa zweihundert Jahre nach der ersten Ansiedelung, auf Grund eines Vergleiches zwischen den markgräflich Ansbach'schen und den dompröpstlich Ramberg'schen Judan welche im Gebiete der Hefersch Förth Bamberg'schen Juden, welche im Gebiete der Hofmark Fürth wohnten, und bis zum neuen Judengesetz in Bayern von 1813 fortbestand. (p. 5). Diese Körperschaft war ein völlig autonomes Gebilde mit staatsrechtlichem Character (p. 11) und bot den Juden den ganz besonderen Vorteil, dass sie die Schutzverwandtschaft direkt übernehmen konnte, und dass ihre Zugehörigen, auch wenn sie im Auslande lebten, nebst ihren Kindeskindern, ewig den Schutz der Körperschaft genossen. Diese Körperschaft wurde regiert auf Grund des schutzherrlichen Reglements und der darauf aufgebauten Satzungen, die dem Verf. der vorliegenden Schrift in verschiedenen Manuscripten und seltenen Drucken aus dem Fürther Gemeinde-Archiv vorlagen und von ihm nicht veröffentlicht, wohl aber einer lichtvollen, klaren Erörterung unterzogen werden. Das Buch behandelt in streng juristischer Beweisführung 1) den Umfang und die rechtliche Natur der Gemeinschaft (p. 8) und die Schutzverwandtschaft (p. 11), 2) die Selbstregierung und ihre Organe, deren unverantwortliche, die weltliche (p. 22) und die geistliche (p. 30) oberste Behörde bilden, deren verantwortliche durch die Kollegialbehörden im Ehrenamt (p. 37) und die besoldeten Beamten (p. 44) repräsentiert werden, 3) am Schluss die Funktionen der Körperschaft. (p. 44). Ueberall werden die staatsrechtlichen Grundlagen und Parallelen mit den Verhältnissen anderer Städte und Staaten gegeben. Zu bemerken ist zu S. 20, dass ähnliche Vorrechte, wie in Fürth die jüdische Gemeinde auch an anderen Plätzen hatte, z. B. in Livorno; in vielen mährischen Gemeinden gab und giebt es noch völlig autonome jüdische Communen mit allen Rechten der Selbstverwaltung. - Die weiteren Abhandlungen, die der Verf. in Aussicht stellt, werden bei den Vorzügen seiner Arbeit und der Wichtigkeit des Gegenstandes in Fachkreisen allgemeines Interesse finden. — J. E.

PRAETORIUS, F., Ueber die Herkunft der hebräischen Accente. Berlin, Reuther u. Reichard, 1901, V, 54 S. 8° M. 4.

ROSENBAUM, E., Une conférence contradictoire religieuse et scientifique sur l'anatomie et physiologie des organes génitaux de la femme a l'école de Rami, fils de Samuel et de Rabbi Yitshac, fils de Rabbi Yehoudou a la fin du 2 me siècle. Extraite du Talmud, traité de la "Menstruation" traduite et expliquée. Francfort s. M., J. Kauffmann, 1901. 89 S. 8 ° M. 3-[Vgl. oben S. 125.]

SCHWARZ, A., "Der hermeneutische Syllogismus" in der talmudischen Litteratur, Karlsruhe, J. Bietefeld, 1901, 192 S. 8°.

In vorliegender Schrift begrüssen wir eine ganz gediegene Arbeit. Sie handelt über den קל וחומר – eine der 7 Hillel'schen und die erste der 13 von R. Ismael aufgestellten muz, mittelst welchen die bl. Schrift ausgelegt wird. Der Kal-Wachomer ist durch die ganze talmudische Literatur verbreitet, er ist Jedem, mit dieser Wissenschaft auch nur halbwegs vertraute, so bekannt, "wie Mar Samuel die Strassen Nehardea's bekannt waren." Und doch bietet er nicht geringe Schwierigkeiten. Schon "an der monströsen Zusammensetzung eines Adjectivum oder meinetwegen eines Substantivum concretum mit einem Substantivum abstractum zu einem Kunstausdrucke", meint Schwarz "kann Niemand gedankenlos vorübergehen" (S. 8). Und nun erst die einseitige Benennung dieses Schlussverfahrens. Wir schliessen ja ebensowohl vom Leichtern auf das Schwerere, wie auch umgekehrt, vom Schweren auf das Leichtere; warum also heisst die Regel קל והמר und nicht auch יחלים: (S. 15 ff.). Schwarz glaubt nun zuvörderst an der Hand mehrerer Belege constatieren zu können, dass diese Auslegeregel vom Hause aus קול והומר geheissen hat (S. 10). Was bedeutet aber, oder was besagt dieser Name mehr als der frühere? Wodurch ist jetzt jene Schwierigkeit behoben? Darauf antwortet Schwarz, nachdem er zuvörderst alle Phasen des and durchgegangen ist: מומרת sind . . . genau solche Beziehungen für das Besondere und Allgemeine dem Umfange nach, wie es מרם וכרל für das Allgemeine und Besondere dem Inhalte nach sind." (S. 111 vgl. auch S. 110 unten). Wir haben es hier also mit einem Aristotelischen Syllogismus zu thun, dem es gar nicht auf Leicht und Schwer, sondern einzig und allein auf das Allgemeine und Besondere ankommt. Demnach ist es auch ganz natürlich, dass die Conclusion nichts mehr enthalten darf, als in den Prämissen enthalten ist. Das braucht nicht erst aus der Bibel bewiesen zu werden. Der Syllogismus hat sieh jedoch erst später Eingang in die Schulen verschafft, in dem das ältere Schlussverfahren "einfach ein Concludiren vom Leichtern auf das Erschwerte war" (S. 127). Dass bei einer proportionellen Steigerung die Conclusion über die Prämisse nicht hinausgehen darf, das muss allerdings bewiesen werden. Die babylonischen Ameräer also, die die рт-Regel aus der Bibel deducieren, setzen die frühere Auffassung des Kol-Wachomer voraus (Ibidem). - Die ganze Arbeit ist in drei Teile geteilt: I. Der Kol - Wachomer: II. Die Entwickelungsphasen des Kol-Wachomer; III. Die Syllogistik des Kol-Wachomer, die zusammen in folgende 13 Kapitel zerfallen: Die Theorie des K. W.; die Refutation des K. W.; die Restitution des K. W.; die Amplification des K. W.; die Anticipation des K. W.; der Schluss in der Bibel; der Schluss im sopherischen Zeitalter; der hermeneutische Schluss; der restringirte hermeneutische Schluss; die restringirende Form des hermeneutischen Schlusses; der Schluss vom Besondern auf das Allgee et

1.8.

ta -

80.

EISTA

sche

hur

erig:

till.

ann ininvom

lus-

rtel gen disce de la company d

in lar

i/d

meine; der Fehlschluss und der Trugschluss und endlich die Conversion. - Und nun mögen uns einige Bemerkungen gestattet sein. Das Wörtchen 55 sei auch meines Erachtens weder Adjectivum, noch Substantivum, wohl aber Part. act., wie denn auch הומר Participium ist, und heisst: erleichternd - erschwernd. Aehnliche Participien der "2-Stämme giebt es ja in Menge. Wenn der handschriftliche "Sifra" aber 50 liest, so kann es nur der Infinitiv sein, dann muss aber dem entsprechend auch die zweite Hälfte dieser Auslegeregel man, (= erleichtern - erschweren) heissen und nicht הומר. Dass aber קול das "Besondere" bezeichnen soll, wird kein auch nur halbwegs mit dem Geiste der hebräischen Sprache Vertrauter zugeben können. Gerade bei der vom Verf. angeführten Jeruschalmi-Stelle: קל וחומר בנויר מהור קל וחומר בנויר מפא (S. 9), wird es doch wohl Niemandem einfallen an etwas "Besonderes" und "Allgemeines" dem Umfange nach zu denken. Hier ist doch von nichts Anderm die Rede, als von Erleichterung und Erschwerung, wie schon die betreffenden Mischnas deutlich lehren. Nur ist die Jeruschalmi-La. corrumpiert und muss קל בנזיר שהור שאינו סותר אלא (בתער, והומר שסותר בו) שלשים; והומר (שחוא כותר בו שבעה, וקל) בגזיר טמא ש(ב)כולן סותרין [וקל (וחומר)] שחוא סותר. . . . Die Zahl 7 findet nur bei einem Nasiräer statt, der unrein geworden ist, u. zw. als Reinigungstage, aber bei einem נויר צהור kann doch nicht von 7, sondern vielmehr von 30 Tagen die Rede sein. Um aber der oben erwähnten Frage zu begegnen, welche Schw. lange nicht zur Ruhe kommen liess, sei bloss bemerkt, dass das Waw im "wachomer" durchaus kein Waw copulativum ist, sondern vielmehr ein disjunktives Waw, im Sinne von "oder", hier also: erleichternd oder erschwerend, somit sind in unserem המד, Kol we Chomer, beide Formen der Schlussfolgerung, gleichviel mittelst welchen Schlussverfahrens es geschieht, ausgedrückt. Was Schw. aber von der Dajo-Regel, zumal S. 130 (unten) behauptet, trifft nicht zu. Allerdings ist die La. unseres Sifre corrumpiert; allein betreffs ihres Sinnes kann man nicht fehlgehen, wenn man sieh nur erst darüber klar ist, dass R. Achai b. Joschia doch irgendwo einen Anhaltspunkt gefunden haben muss, dass sie (Mirjam) der Ewige "doppelt" gescholten hat. Uebrigens lässt ja die La. wie sie sich im Jalkut erhalten hat, und die allein richtige ist, darüber gar keinen Zweifel aufkommen, wer hier die Dajoregel vorträgt. Dieselbe lautet (Num. § 742): וואמר ה' אל משה ואביה ירק ירק אולו בפניה הלא תכלם שבעת ימים. רבי () אחאי בר יאשיהו אומר שתי נזיפות גופה אילו אביה ב"ו נזף בת צריכה שתהא נכלמת שבעה: אי מה אביה בשר ודם שבעה הקב"ה ארבעה עשר! דיו לבא מן חדין לחיות כנדון. מה אביה בשר ודם ז' אף הקב"ה שבעה. "Und der Ewige sprach zu Moscheh: Wenn ihr Vater ihr in das Gesicht gespien hätte, würde sie sich nicht schämen 7 Tage? R. Achai b. Joschia sprach, doppelt hat Er sie gescholten; denn hätte sie ihr leiblicher Vater gescholten, würde sie sich 7 Tage schämen, wenn nun die Schande vor dem leiblichen Vater 7 dauert, so müsste sie ja dem Heiligen gepriesen sei Er, gegenüber 14 Tage dauern; allein mittelst Kol we Chomers kann nicht mehr gefolgert werden, als im Vordersatze enthalten ist." So und nur so ist die Stelle klar, demnach aber hat man wohl "in der Schule R. Ismaels von einer Deduction der Dajo-Regel aus dem Schriftworte gewusst." Uebrigens ist unser nur nach der vom Verfasser selbst sehr gelobten Gersonidischen Ansfassung (S. 74), ein ganz regelrechter Syllogismus. Ich concludiere nämlich:

<sup>1)</sup> Heilpern in סדר הדורות s. v. hat diese Stelle übersehen.

Die Strafe ob eines Vergehens gegen Gott ist doppelt so gross, wie die gegen den leiblichen Vater (Gersonides a. a. O.), wenn ein leiblicher Vater seine Tochter beschämt, so schämt sie sich 7 Tage: also dauert im ähnlichen Falle die Schande vor Gott 14 Tage! Anf eine Steigerung deuten ja auch die Worte: opp nyam oben sch (folglich?) hin, sonst ist der ganze Satz überflüssig, und die Bibel hätte sich ihn wohl ersparen können. Wenn nun trotzdem die Doppelstrafe nicht erfolgt ist, obgleich Fehlschlüsse bei Gott ausgeschlossen sind, so hat uns offenbar Gott die Dajo-Regel lehren wollen: auf eine mittelst Conclusion festgesetzte Schuld keine grössere Strafe zu verhängen, weil wir ja dem Irrthume unterworfen sind, und im Urteilen leicht irren könnten. Demnach aber haben die babylonischen Amoräer den nop wohlverstanden, und die Dajo-Regel ist uralt. — Dr. Grünhut (Jerusalem).]

SERAPHIM, B., Soothssayer Balaam: or, transformation of a sorcerer into a prophet. London, Rivington, 1901, 392 S. 8°.

SMITH, G. A., Modern criticism and the preaching of the Old Testament. London, Hodder and Stoughton, 1901. XII, 325 S.8°.

VOGELSTEIN, H., Die Anfänge des Talmuds und die Entstehung des Christentums. Vortrag geh. zu Königsberg 1902. Königsberg i. Pr., Ostdeutsche Buchhandlung, 1902. 28 S. 8°.

WISE, STEPHENS., The improvement of the Moral Qualities, an Ethical Treatise of the eleventh century by Solomon ibn Gabirol. New York, The Columbia University Press, 1901. IX u. 117 u. 47 (arab.) SS. 8°.

|Der Verf. will mit dieser, als erster Band der von R. Gottheil redigierten "Columbia University Oriental Studies" eingeführten Arbeit, dem seit langer Zeit gehegten Bedürfnis nach einer Ausgabe des arabischen Originals vom ethischen Werke des Ibn Gebirol (Tikkun middeth ha-nnefesch) entsprechen. Der auf Grund der einzigen Oxforder Hschr, veranstalteten Textausgabe geht (S. 1-28) eine litterar-historische Einleitung voraus, in welcher über den Charakter dieser Schrift des jüdischen Philosophen, über ihre Quellen, ihre Stellung in der ethischen Litteratur, ihr Verhältnis zu verwandten Schriften (namentlich den "Herzenspflichten") sehr eingehend abgehandelt wird. - Der auf Grund des herausgegebenen Textes besorgten und von reichlichen Anmerkungen begleiteten engl. Hebersetzung (S. 29-103), folgt in Append. A. (S. 105-107) die Uebers. der Vorrede zur hebr. Üebersetzung des Jeh. ibn Tibbon, in Append. B. (S. 108-113) der Versuch eines Nachweises von Quellen und Parallelen zu den zahlreichen von Geb, citierten arabischen Sentenzen und Sprichwörtern. Dazu könnte noch reichliche Nachlese gehalten werden, die uns hier zu weit führen würde. Da die Bemerkungen zu dem edierten Text den Raum dieser Zeitschrift in ausgiebiger Weise in Anspruch nehmen, werden wir, uns mit obiger Inhaltsangabe bernügend, nicht näher auf die in der Einleitung be-handelten Fragen und auf die Quellennachweise eingehen, sondern uns lediglich auf Bemerkungen zur Textausgabe und Uebersetzung beschränken. W. hat seine mit hebr. Buchstaben geschriebene Vorlage, von der auch eine photographische Probe beigefügt ist, in arabischen Buchstaben transscribiert, ein Verfahren, das wir nur billigen konnten, NIP

Wib-

3/10

the

of a . 8°. Old S. 8°. hung

ies, by

ın,

wenn der Herausg, nicht andererseits in seiner Vorrede die Herausgebermaxime bekundete, seinen Codex "with the fewest possible changes" zu reproducieren, ein Verfahren, das er in einem angehängten Versuche von "Corrections of the Arabic Text" zu dem Geständniss steigert "the editor has closely followed the Ms. and has allowed the pecularities of the Judaco-Arabic Script to remain unchanged". Diese den philo-logischen Ansprüchen nicht eben genügende Methode führt nun das Uebel mit sich, dass wir gegenüber diesem "möglichst wenig" oder überhaupt nicht emendierten Text den Vorteil enthehren, die Vorlage in ihrer natürlichen Gestalt vor uns zu haben, die uns die nach der Arbeit Wise's erst notwendig scheinende Constituierung eines correcten Textes in sichererer Weise ermöglichen wurde, als wir es auf Grund von Schlüssen thun, die wir aus der nicht immer zuverlässigen Transscription auf die Gestaltung der Handschrift ziehen. Es wäre grausam, wollten wir den Herausg, für die auf Schritt und Tritt abgesprungenen diakritischen Punkte, durch die dem Leser nicht selten viel Verdruss vernrsacht wird, der bei sorgfältigerer Correctur zu vermeiden gewesen wäre, zur Verantwortung ziehen. Wir wollen uns nur mit den Uebelständen beschäftigen, die seine in dieser Ausgabe bethätigte Ansicht von der Transscription jndisch-arabischer Texte mit sich führt, sowie auf einige evidente Editionsfehler eingehen, an denen nicht die in möglichst unveränderter Gestalt reproducierte Handschr. Schuld zu tragen scheint. Zunächst die Transscription. Bei aller vorgesetzten peinlichen Treue in der Wiedergabe des graphischen Bestandes der jüdischen Vorlage (eine Treue, die in diesem Falle nicht immer Tugend ist), erfordert ein solches Vorhaben einige Disciplinierung der in jüd.arab. Handschriften hänfig etwas nachlässigen und inconsequenten Orthographie. Darin ist der Verf. zu wenig radical vorgegangen. Wir wollen es ihm nicht anrechnen, dass er mit der Hamzasetzung (wie mit den Lesezeichen überhaupt) sehr geizig ist ( für لسل für 10, 20; 18, 2. جزايات 18, 12; 27, 10 sind nur wenige Beispiele; 23, 25 hat der Verf. aus احياك trotz des Metrums عياك st. عياك gemacht); entschieden störend sind aber die allzugetreuen Wiedergaben in Fallen wie Syl, wo man in Ermanglung jedes Lesezeichens nur schwer = 51, erkennt (19, 15), oder 10 für Ve (20, 16; 25, 5); يـــول für يــول (28, 4; 38, 24). Die jüd. Handschriften geben tesdidirtes gern mit "; das kann in arab. Transscription nicht nachgemacht werden (wie 15, 7 زُنَيين; 32, 9; 42, 20 العطيية). Unzulässig ist die defecte Schreibung later für lall. - Ganz ohne Bemerkung sollten auch nicht die gegen die Regelu der Grammatik verstossenden Stellen bleiben, wie Indicativ nach (12, 22; 20, 3; 32, 18) und (3) (46, 20). Dass in solchen Handschriften der Objectaccusativ und andere Accusativrectionen nicht beachtet werden (10, 3, 10; 23, 14, 18; 24, 9; 38, 24),

andererseits wieder Accusativ für Nominativ geschrieben wird (14, 12:

22, 12; 26, 22; 27, 2; 32, 3; 37, 14) ist ja im allgemeinen nicht selten; aber es ist nicht selbstverständlich, dass sie vom Herausgeber, mindestens bei arabischer Transscription, so ohne weiteres toleriert werden. — Einige grobe Fälle dieser Art hat er ja nachträglich in den leider zu wenig ausgiebigen "Corrections of the Arabic Text" selbst moniert, wo

sich zu 34, 17 wieder der spassige Fehler كليا für فليا eingeschlichen hat. - Eine Anzahl selbständiger Versehen des Herausg, ist von den orthographischen und grammatischen Eigentümlichkeiten der Handschr. unabhängig. Da ich den Text des Hrn. W. nicht mit der zu Grunde liegenden Hschr. vergleichen kann, ist es mir nicht möglich, zu beurtheilen, ob seine zu verbessernden Lesarten nicht etwa auf Verlesung beruhen, wie sie ja dem ungeübten Auge leicht zustossen; oder ob bereits in der Hschr. Corrupteln vorhanden sind, die vom Herausg. richtig zu stellen waren. Einige starke Fälle sind: 3, 4 استقاء (Hschr. אסחקם = בותגב, hebr. Uebers. יסוד, was der Verf. in unmöglicher Weise mit "Form" übersetzt; es ist ganz einfach ορποκ = στοιχείον, Element (s. über die Orthographie mit n ZDMG. 50, 744 oben). 10,21 بشعو رتهم; W. übersetzt "the strengst of their knowledge", was das Wort nicht bedeuten kann. Man braucht die Form כשעורתהם, die der Herausg. gesehen hat, ganz eiufach in das richtigere בשעולתהם (Gaukelei) umzusetzen, um den correcten Sinn zu erhalten; Tibb, übersetzt ungenau בסבלותם. Manches Missverständnis ist überhaupt durch etwaiges Fehlen oder Uebersehen der diakritischen Punkte in der hebr. arab. Vorlage entstanden; dadurch hat der Herausg, die beiden Möglichkeiten des 5  $(z=\omega); \ z=\dot{z}$ ) öfter verwechselt, als er dies für die nachträglichen "Corrections" noch bemerkt hat. — 10, 21 מכאלמינא) ו. מבאלפינא); das unverständliche, auch bei Tibb. ganz ungenau wiedergegebene نخا 10, 22 soll vielleicht Wi heissen (durch ihre Gehässigkeit gelangen sie zu einem noch mühevolleren Ort als es der unserige ist); 19, 21 التحابة 20, 25; (ما رها التحمول 1. الكمول 19, 21 (ما التحمول 1. التحابة) (אלכאבה); 26, 22 ביים 1. ביים (לכר) (אלכאבה), was der Verf. in den Corr. in אלמכארה) ולהאלפ corrigiert, ist אולמכארה); es ist nicht nötig, einen Buchstaben zum Bestand der Vorlage hinzuzuthun; -45, 4 الخليلة 1. الخليلة 1. الخليلة 1. الخليلة الخليلة 45, 4 مرفق المخليلة sonst ist bei identischen, nur durch diakritische Zeichen unterschiedenen Buchstaben fehlerhafte Auffassung des Herausg, zu bemerken: 12, 8 ו צויבטן (כאליגוא) die "Nahrung", nicht "excellences", was auch das vom Herausg. vorausgesetzte Wort nicht bedeuten kann; -14, 16 בגלאָם (W. übers. youth) ותרתהם) ihre Schneidigkeit. - 16, 10 كثيرة وقليلة 2 ,30, 2 (ملاك); - 30, 2 كثيرة وقليلة 3 ,20 ( كثيرة وقليلة عليه المراكبة عليه المراكبة كنية; 37,5 غيظة, der letzte Buchst. jedesmal s zu lesen; ebenso

ten.

stens

r zu

8.1

chen

den

schr onde

be-

Ming.

chr.

else

nent Li.;

be-

nzn-

len

age

hen

der

10

en en

8

3.5

35, 5 אלחאנ") וلتأنّي 1. الثاني 21, 21 خطاءه 1. حطاية 6, wo in den meisten Fällen die entsprechenden Veränderungen auch in der englischen Lebersetzung vorzunehmen sind. - Auch durch blosse Aehnlichkeit der Buchstaben sind einige Irrthümer entstanden: 4, 4: 25, 14 ו אחדק aus אחדף וכגוש ו וכני (ושמיי) ב 5. 25 (יעוחה) שפני ג. l. אחדק defect.); - 12. 24 בא ו. יבו dieselbe Verwechslung von ב und ב 18, 21 ما على 1. ما يكلك: 26, 17 بعاد 1. viell. معادي 27, 13 ما يكلك 18, 21 ما ي 28, 21 אלאלהי: אלמלה) in der Uebersetzung richtig gefasst Tibb. האלה: 35, 19 פֿלן: ו (ופאד) וופאד). — Dem schliessen wir noch einige Textbemerkungen an, die nicht in eine der obigen Kategorien eingereiht werden konnten: 2, 16 wal 1, sell. = 4, 4 in ist و wohl zu streichen. — 6,13 das erste بيقع المحسوس المحسوس أ ובר הבחיל וכר lässt darauf sehliessen, dass כן וא, so auffallend anch diese Verkürzung ist. — 19, 21 معدل 1, عمل المعدل 1, 4 معدل 19, 21 معدل 1, 4 معد אים (hebr. Uebers. מושלים). — 29, 2 1. געלים Schutzleistung (der Titel fehlt in der hebr. Uebers.). — 32, 14 نانه 1. كانه — 40, 12 nach ist wohl في zu ergänzen. — ibid. ult. الكسل الكسل — 41, 1 Z. 20 ما ولم المسر، überflüssig خير öder أحسر، der أحسر، überflüssig (vielleicht Stilflüchtigkeit Geb.'s). — 46, 5 أوذا العام ال ا. فانهما. Wir haben bereits erwähnt, dass der Verf. in einem eigenen Anhang einige Fehler seiner Edition selbst verbessert hat. Vergebens haben wir nach dem Text gesucht, der unter Hinweis auf 6, 22 (zweimal), 24 corrigiert ist. Dabei hat er einiges, was in seinem Text ganz correct war, einer unnötigen Aenderung unterzogen. S, 24 ist منسوب ganz zweifellos; 10, 3 ist قبيل ganz correct gebraucht (Deminutiv); 15, 1 weiss man nicht, was der Herausg, an dem نفس des Textes anstössig fand, um es in das hier im Stat. cstr. unzulässige zu er-المحمو [3] war المحمو ادات] zu ergänzen. Ferner ist es selbstverständlich, dass der Herausgeber an gewissen berechtigten Eigentümlichkeiten des Verfassers nicht mäkeln darf. Aus diesem Gesichtspunkte ist eine Aenderung bei 10,10 [.,1]

unzulässig; die Weglassung des of ist in solchen Fällen häufig und correct und auch bei Geb. nicht an diesem Ort vereinzelt (ich habe die anderen Stellen leider nicht notiert). — Bei dieser Gelegenheit möge auch der hier an drei Stellen vorkommende Gebrauch des ৯ bei per-

sönlichen Subjecten statt من notiert werden: 16, 6 "dass ich belehre, wer mich an Geist überragt" (ما يفوقني); 19,20 "und (Personen), die ihnen ähnlich sind" (وما ماتلهم); ähnlich 22, 7 أما ماتلهم)

für المني. — Als eine (wohl nur orthographische, nicht grammatische)

Eigentümlichkeit kann noch verzeichnet werden die nisba الْكُنُويَةُ für das gewöhnliche الْكُنُويَةُ 3, 16; 15, 12; 40, 11. Eine ganz unge-

zu restituieren), 39. 16 (ist überdies o nicht o - Reim). Wir können

uns hier nicht auf primitives Corrigieren einlassen und übergehen die dabei vorkommenden ärgerlichen Einzelheiten, die ja jeder selbst verbessern kann, der mit solchen Dingen ein wenig Bescheid weiss. Aber

das eine wollen wir doch noch erwähnen, dass auch 47,3 פית ביי ביי ביי פית Verseitat ist und als solches hätte kenntlich gemacht werden sollen. Auch an der Uebersetzung wäre das eine und andere zu bemerken. Manche dieser Bemerkungen folgen aus den Textemendationen, die im vorhergehenden vorgeschlagen sind; auf diese wollen wir nicht zurückkehren. Andere schliessen sich an den richtig constituierten Text an. Geringfügigere Einzelbeiten beiseite lassend, heben wir nur einiges wichtigere hervor. S. 32, 20: "ist mit "expanse" unrichtig wiedergegebeu; es soll heissen "die Versorgung" (auch bei Tibbon ganz ungenan). — 35, 4 v u. warum übersetzt der Verf. hier und anderwärts (40, 6 v. u.) das stark affirmative int dem einschränkenden "sometimes"? — 37, 6 "those members of the body in which". Das Relativpronomen ist unrichtig auf members (جوار على المنافقة المنا

er hat mir Lust dazu eingeslösst (عُبنى، رغّب الى). — 43,1 Therefore. Dies ist Relativsatz: es ist in meiner Hand kein Uebelthun, um dessentwillen ich ertragen sollte etc. — 1. 9 "sinei in its chief parts there is good sense". Dies ist es nicht, was der Verf. sagen will;

und

- 65

per-

lehre,

ihnen

sonen

sche)

الدنو

ingeichen

ln so die

m

nnen

die

ver-Aber

ومن llen.

ken.

an. iges

buz

anz

äris

,30. Das

21), dss

eor er:

16-

101

TIS

vielmehr: (Entschuldigungszeichen) an deren Spitzen Feuer ist, d. h. leuchtende (nicht dunkle) Zeichen für meine Entschuldigung. — 45, 22 ist das Wörtchen not einzuschieben: he who lings not etc. — ult. lifts them up; vielmehr: (das Denken) erhebt ihn. — 46, 6 غيرفها ist nicht "their origin", sondern: ihre Arten; Ps 37 ist, wie Geb. hier entwickelt, der durch ihn aufgestellte Catalog der Seeleneigenschaften dargestellt. — 47, 5 satisfies; vielmehr: er verleiht seinen Beistand

(توقیف). — 49, ult. devised. Damit ist الْمُسْتَتْبُطُ nicht gedeckt; vielmehr: erfunden, ausgedacht, um etc. — 51, 6 "that I must not abandon the counsel of my contemporaries". Ganz verkehrt! Der Verf.

hat im arab. Text 16, 9 وَيَ st. وِيَ gelesen; dasselbe Versehen hat

nur solche, die u. s. w. — l. 16 تخر ما حُفظ الخ ist nicht "Finally,

wird er (nach Ibn 'Asakir) in folgender Weise eingeführt ان آخر ما

تعلق به اصل الجاهلية من كلام النبوة. — 1. 22 Al-fâdil ist nicht Eigenname: der Ausgezeichnete. — penult, when asked to serve man; richtig: die Menschen anzubetteln. — 68, 4 "O God" aus Missver-

ständnis des den Exceptionalsatz einleitenden: اللهم الآ. — 70, 3 unattainable desires; الشهوات البعيدة bedeutet: die auf eine ferne

Zukunft sich beziehenden Wünsche und Gelüste; vgl. رُغُو الآمال . — 71, 6 Besides, he; relative zu fassen: ausserdem was er an schädlichen Folgen herbeiführt durch die Befeindung der Menschen. — 79, 3 Unverständlich ist mir, warum der Verf. hier und 91, 14 "die Welt des

Entstehens und Vergehens" mit "a work de generatione et corruptione" übersetzt, als ob der Titel des bekannten Buches des Aristoteles citiert wäre. – 1. 25 passing of worldly things; vielmehr: das Verderben der re-

ligiösen Angelegenheit, الحيانيات (so muss statt werden). — 87, 10 v. u. nicht "the excellence of goodwill is related to life", sondern: weil das Wohlwollen so vorzüglich ist, wird es dem Leben zugeeignet. — 88, 3 v. u. "Will not etc. ?" ist unrichtig; ist nicht Fragewort, sondern Relativpron; wörtlich: "Wir haben so schlechtes gethan durch das Vergehen, was (d. h. dessen Grösse) durch das Wohlthun deiner Verzeihung offenbar wird", will sagen: "die Grösse deines Edelmuthes zeigt so recht die Grösse unserer Verschuldung". — 94, 11 v. u. shall be . . . early. Die منافعة كالمنافعة للمنافعة لل

nicht , wurden diese Eigenschaften hervorgerufen". — 102, 13 Having finished as much as we could, and having said enough in the chapters of this book". Der Verf. scheint das an sich unrichtige

seines Textes mit کفی zu verwechseln; es muss aber کفی lauten: Nachdem wir zu Ende gebracht, was uns möglich war und was uns leicht ankam u s. w. — Der Verf. hat die Absicht, demnächst die hebr. Uebersetzung des Tikkûn kritisch zu bearbeiten. Darum wollen wir ihm mit Bemerkungen zur selben nicht vorgreifen. — I. Goldziher.]

WOLF, G., Geschichte Israels für die israelitische Jugend. Nach dem Tode des Verf. neu herausg. von H. Pollak. 3 Hft. 10. Aufl. Wien, A. Hölder, 1900. IV, 60 S. 8°.

ZIEMLICH, B., Die israelitische Kultusgemeinde Nürnberg von ihrem Entstehen bis zur Einweihung ihrer Synagoge. Nürnberg 1900. Kommissionsverlag der Friedr. Korn'schen Buchhandlung. VII S. (Vorwort) und 106 S. 8°.

[In dieser "aus Anlass des 25 jährigen Bestehens der Synagoge auf Wunsch der Gemeindeverwaltung herausgegebenen Gedenkschrift" bietet der Verfasser einen interessanten Beitrag zur Kenntnis der Entwickelung der Kultusgemeinde zu Nürnberg, das seit dem Jahre 1499 bis gegen Mitte des 19. Jahrh. innerhalb seiner Thore den Bekennern des Judentums den ständigen Aufenthalt verwehrt hatte. In vier Abschnitten behandelt der Autor die "Juden in N. in der ersten Hälfte des 19. Jahrh.", schildert die "Versuche zur Bildung einer Kultusgemeinde", und führt den "israelitischen Religionsverein" vor, der sich schliesslich a. 1862 als "israelitische Kultusgemeinde" constituierte. Aus dem letzten Abschnitte sind besonders die Mitteilungen über die Neugestaltung der Gemeinde, über die in ihr thätigen Organe, sowie über die Rabbinerwahl und den Synagogenbau hervorzuheben. Als Anhang ist die von dem Verf. gehaltene "Rede zur Feier des 25 jährigen Bestehens der Synagoge in Nürnberg (am 1. Neujahrstage 5660 (1899)") beigefügt. In trefflicher Darstellung, der das Aktenmaterial der Kultusgemeinde zu N., des dortigen Stadtmagistrats und

des Stadt- und Distriktsrabbinats Fürth (betr. die Filialgemeinde N.) zu Grunde liegt, wird auf den Blättern dieser Schrift ein Bild des Werdeganges der "jüngsten unter den modernen jüdischen Grossgemeinden Deutschlands" (Vorwort, S. VI) vor uns aufgerollt. Es sei hier noch bemerkt, dass über die Ausweisung der Juden von Nürnberg a. 1499 (S. 1, Anm. 1) Kobak's Jeschurun VI, 1868, I. Heft, S. 1ff. einen von Briegleb verfassten Aufsatz enthält. Ueber "Aufhebung der Judenmatrikel in N.", Beschluss vom 22. Dezember 1860, vgl. Stein's "Israel. Volkslehrer" X, S. 398f. — Dr. Lewinsky].

ZIMMERN, H., Biblische und babylonische Urgeschichte. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1901. 40 S. 8°. M. 0, 60.

ZWIEBEL, S., Perlenschnur talmudischer Weisheit. Drohobycz 1901. 18 S. 8°. M. 1.

#### II. ABTEILUNG.

## Supplément

aux Catalogues des Manuscrits hébreux et samaritains de la Bibliothèque Impériale

(Paris 1866).

(Fortsetzung).

Jakob b. Isak (1304) 8

Mione"

citiert ler re-

gelesen

ated to dem

denhtes

Edel-

ll v. u.

de" ist

(5)3f. 02, 13

igh in ichtige

خف

d was

Darum n. —

Nach

Hit.

hrem 900.

lung.

igoge hruft" der lahre

Be-In

rsten

vor.

con-

ne-

en.

age

en-

- b. Jechiel Kohen aus Viterbo 681
- Roman b. Isak 749, 910

Jechiel b. Josef della Rocca (מלרוקא, 1399—1401) in Cesena 328

Jehuda (nach 1466) 1128 7

- (1284) in Viterbo 176
- Albo und sein Sohn Isak 959
- "Ali" [Eli?] b. Mose Ali, Arzt (1484) bei Lissabon 222
- b. Jekutiel aus Camerino 1401) 605
- de Meldola (1437) in Cesena 1236

Jesaia aus Jerusalem (1459) 735

Joab in Rom 976

- b. Benjamin 182
- Zebi (!) b. Jechiel aus Modena (1458) in Ferrara 1245

Jomtob ibn Faradj (nach 1466) 1128 7

(Jomtob) b. Menachem 977

Jonatan Ghisi [ייסי "mein Schwager"?] b. Joab (1427) in Sovrino an der Potenza 816

Josef b. Chajjim (1292) 1233

- de Fabriano, Arzt 330

--- b. Isak (des Arztes) nebst Brüdern Jakob und Mose (1454) 426

- b. Mordechai Zarfati (1394) 208

- (maître) Perier (פרייר?) in (?) Ancona (1436), in Mondovi 1186

- b. Simon (vor 1397) 764

Kaleb Afendopolo, Karäer (1487, 1498, 1499) 702, 724, 852, 948, 949 [1022, 1064]

- b. Eljakim 803

Kalonymos b. Jakob (1428) 424

Levi b. Gerson (1298) 154

Marco Lipomanno 1224

Mas'ud b. Sabbatai (1397) 764

Mattatja b. Mose (1372?) in Macerata 400 [cf. 968] Meir Boniak (בניאק) Kohen Miliabi "de Miliab" [vielmehr de Milhau . . .] 1010, 1081

- Gerson de Balmes 1115

Menachem b. Abraham (1385) in Jmola 611

[- aus Ochrida 1439 in Lecce 1034]

-- b. Natan (1378) in Rimini 372 (o. J.) 401

- de Nola b. Sabbatai u. sein Sohn Elia 1041

- b. Reuben (1291) in Arles 149

- Zion (1399?) 803

Mordechai [XV. Jh.?] 186

- Comtino 830

- Finzi (1446) 899

- Kanaroti (קנארוטי, XVI. Jh.) 276 <sup>3</sup>

- Kohen (1528) 616

Mose b. Chadib 1098

- - Isak (1433) 932

- - Josef (XV. Jh.) 240

(Mose b.) Josef in Toledo (1272) 26

- -- b. Jesaia b. Abraham המלמר, genannt al-Merizi [Karäer?] 707
- -- ibn Laskar (1464) 842
- בערירי (sic) (1485) 919 <sup>1</sup> [ist der Karäer Mazrudi, od. Mizordi?]

Natanel b. Sabbatai 332

Nechemja b. Mose min ha-Edomim (de' Rossi) 159 Nissim Maimun 673

- Morial in Tarasona 852

Obadja b. Mose (1348) in Aspilo (?) 609

Paulus, ein getaufter Jude (1538) in Venedig 923 Perle Wolfin (XVI. Jh.) 589

Rafael b. David Kohen de Lunel, Arzt (1472) in Manfredonia 1280 Schüler des Verf. von N. 1113 [Jeh. b. Sam. Schalom]

- Chajjim b. Moses Amram Altino [l. Alatino?]

Reuben (1314) in Fez 169

Sabbatai b. Abraham b. Mose Uri 1125

- b. Isak (1399) 627
- de Janina 829

Salomo b. Abram (1440) Cordova 196

- Alkabiz ha-Levi (Cod. XVII. Jh.) 659
- בלאנש | l. בלאנש? Blanes = Planes? | 313
- b. David (1446) 202
- - Elia (1247) 312
- Isak b. Mose b. Meir ha-Pharchi (1352) in Majorca 684
- — Mattatja (1404) 76
- - Mose b. Jekutiel (1284) in Viterbo 35, 176
- Nissim (1424) 160
- Norzi 600
- Ravidki (רבירקי, 1454) 964

Samuel 284

- in Hebron (1438) 1237

#### Samuel Archivolti 924

- b. David ibn Schoham (Beryllo, 1467) Arzt 308
- - Jakob (1240?) 302
- - Meir (1290/3) 370
- - b. Benvenista [l. B-e] 403 [HB. VII, 75]
- - Moses 408
- de Rieti 681
- b. Ussiel (1451) 1223

Schealtiel (Don) . . .

Schemarja b. Jehuda (1402) 804

[Schemtob Gagonia (Carmoly, Hist. 122) 853]

Todros b. ha-Nasi Meir Levi (1207) in Burgos 82

### Concordance.

|    |     |    | Ancie | n Fonds. |     |     |     |
|----|-----|----|-------|----------|-----|-----|-----|
| 1  | 30  | 29 | 32    | 57       | 75  | 85  | 199 |
| 2  | 19  | 30 | 29    | 58       | 110 | 86  | 253 |
| 3  | 15  | 31 | 31    | 59       | 149 | 87  | 240 |
| 4  | 11  | 32 | 34    | 60       | 236 | 88  | 212 |
| 5  | 12  | 33 | 72    | 61       | 171 | 89  | 233 |
| 6  | 5   | 34 | 70    | 62       | 155 | 90  | 209 |
| 7  | 6   | 35 | 71    | 63       | 255 | 91  | 183 |
| 8  | 46  | 36 | 48    | 64       | 159 | 92  | 802 |
| 9  | 52  | 37 | 49    | 65       | 160 | 93  | 98  |
| 10 | 66  | 88 | 90    | 66       | 179 | 94  | 201 |
| 11 | 65  | 39 | 91    | 67       | 181 | 95  | 200 |
| 12 | 35  | 40 | 118   | 68       | 178 | 96  | 96  |
| 13 | 73  | 41 | 121   | 69       | 827 | 97  | 204 |
| 14 | 87  | 42 | 120   | 70       | 231 | 98  | 205 |
| 15 | 84  | 43 | 116   | 71       | 242 | 99  | 177 |
| 16 | 16  | 44 | 97    | 72       | 265 | 100 | 173 |
| 17 | 89  | 45 | 128   | 73       | 239 | 101 | 216 |
| 18 | 109 | 46 | 129   | 74       | 190 | 102 | 232 |
| 19 | 107 | 47 | 101   | 75       | 194 | 103 | 172 |
| 20 | 114 | 48 | 105   | 76       | 229 | 104 | 888 |
| 21 | 99  | 49 | 95    | 77       | 237 | 105 | 839 |
| 22 | 58  | 50 | 113   | 78       | 241 | 106 | 823 |
| 23 | 59  | 51 | 103   | 79       | 244 | 107 | 750 |
| 24 | 60  | 52 | 132   | 80       | 780 | 108 | 168 |
| 25 | 100 | 53 | 33    | 81       | 195 | 109 | 171 |
| 26 | 26  | 54 | 119   | 82       | 198 | 110 | 185 |
| 27 | 25  | 55 | 133   | 83       | 161 | 111 | 186 |
| 28 | 28  | 56 | 148   | 84       | 217 | 112 | 204 |
|    |     |    |       |          |     |     |     |

#### Ancien Fonds.

| 113 | 782 | 165 | 319 | 217 | 273  | 269 | 766  |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 114 | 880 | 166 | 394 | 218 | 660  | 270 | 765  |
| 115 | 783 | 167 | 454 | 219 | 387  | 271 | 768  |
| 116 | 245 | 168 | 447 | 220 | 383  | 272 | 769  |
| 117 | 828 | 169 | 349 | 221 | 382  | 273 | 777  |
| 118 | 785 | 170 | 310 | 222 | 680  | 274 | 776  |
| 119 | 163 | 171 | 412 | 223 | 681  | 275 | 773  |
| 120 | 218 | 172 | 772 | 224 | 710  | 276 | 841  |
| 121 | 267 | 173 | 873 | 225 | 737  | 277 | 865  |
| 122 | 153 | 174 | 646 | 226 | 982  | 278 | 813  |
| 123 | 261 | 175 | 600 | 227 | 733  | 279 | 864  |
| 124 | 276 | 176 | 652 | 228 | 976  | 280 | 806  |
| 125 | 251 | 177 | 642 | 229 | 761  | 281 | 808  |
| 126 | 252 | 178 | 645 | 230 | 760  | 282 | 810  |
| 127 | 226 | 179 | 658 | 231 | 715  | 283 | 835  |
| 128 | 227 | 180 | 591 | 232 | 716  | 284 | 857  |
| 129 | 208 | 181 | 415 | 233 | 672  | 285 | 837  |
| 130 | 210 | 182 | 655 | 234 | 333  | 286 | 711  |
| 131 | 846 | 183 | 602 | 235 | 692  | 287 | 854  |
| 132 | 166 | 184 |     | 236 | 686  | 288 | 603  |
| 133 | 847 | 185 | 616 | 237 | 259  | 289 | 420  |
| 134 | 275 | 186 | 608 | 238 | 687  | 290 | 398  |
| 135 | 152 | 187 | 402 | 239 | 700  | 291 | 421  |
| 136 | 844 | 188 | 401 | 240 | 974  | 292 | 451  |
| 137 | 174 | 189 | 746 | 241 | 1311 | 293 | 308  |
| 138 | 269 | 190 | 380 | 242 | 353  | 294 | 437  |
| 139 | 263 | 191 | 379 | 243 | 334  | 295 | 1310 |
| 140 | 214 | 192 | 385 | 244 | 978  | 296 | 410  |
| 141 | 272 | 193 | 376 | 245 | 983  | 297 | 444  |
| 142 | 860 | 194 | 669 | 246 | 408  | 298 | 446  |
| 143 | 852 | 195 | 742 | 247 | 912  | 299 | 414  |
| 144 | 831 | 196 | 800 | 248 | 911  | 300 | 406  |
| 145 | 328 | 197 | 720 | 249 | 905  | 301 | 1280 |
| 146 | 329 | 198 | 274 | 250 | 995  | 302 | 939  |
| 147 | 422 | 199 | 749 | 251 | 1309 | 303 | 1008 |
| 148 | 424 | 200 | 673 | 252 | 307  | 304 | 925  |
| 149 | 441 | 201 | 756 | 253 | 754  | 305 | 930  |
| 150 | 339 | 202 | 722 | 254 | 456  | 306 | 934  |
| 151 | 341 | 203 | 723 | 255 | 763  | 307 | 961  |
| 152 | 343 | 204 | 735 | 256 | 798  | 308 | 997  |
| 153 | 348 | 205 | 738 | 257 | 863  | 309 | 697  |
| 154 | 350 | 206 | 335 | 258 | 775  | 310 | 889  |
| 155 | 346 | 207 | 696 | 259 | 832  | 311 | 954  |
| 156 | 580 | 208 | 701 | 260 | 836  | 312 | 951  |
| 157 | 417 | 209 | 704 | 261 | 861  | 313 | 953  |
| 158 | 325 | 210 | 695 | 262 | 817  | 314 | 940  |
| 159 | 323 | 211 | 694 | 263 | 774  | 315 | 884  |
| 160 | 427 | 212 | 675 | 264 | 789  | 316 | 888  |
| 161 | 316 | 213 | 676 | 265 | 843  | 317 | 1009 |
| 162 | 434 | 214 | 678 | 266 | 770  | 318 | 767  |
| 163 | 331 | 215 | 393 | 267 | 851  | 319 | 973  |
| 164 | 315 | 216 | 386 | 268 | 799  | 320 | 929  |

#### Ancien Fonds.

| 321 | 930  | 369 | 1138         | 417 | 1124 | 465 | 1055        |
|-----|------|-----|--------------|-----|------|-----|-------------|
| 322 | 932  | 370 | 1136         | 418 | 1121 | 466 | 1078        |
| 323 | 892  | 371 | 1149         | 419 | 1164 | 467 | 1059        |
| 324 | 955  | 372 | 1141         | 420 | 1197 | 468 | 1103        |
| 325 | 942  | 373 | 1140         | 421 | 1207 | 469 | 1111        |
| 326 | 947  | 374 | 1137         | 422 | 1195 | 470 | 1028        |
| 327 | 894  | 375 | 1145         | 423 | 1127 | 471 | 1081        |
| 328 | 968  | 376 | 1148         | 424 | 1171 | 472 | 1226        |
| 329 | 967  | 377 | 1139         | 425 | 1126 | 478 | 1216        |
| 330 | 928  | 378 | 1146         | 426 | 1125 | 474 | 1229        |
| 381 | 936  | 379 | 1130         | 427 | 1142 | 475 | 1233        |
| 332 | 933  | 380 | 1181         | 428 | 1184 | 476 | 1230        |
| 333 | 917  | 381 | 1134         | 429 | 1165 | 477 | 1228        |
| 334 | 994  | 382 | 1162         | 430 | 166  | 478 | 1237        |
| 335 | 972  | 383 | 1167         | 431 | 1198 | 479 |             |
| 336 | 926  | 384 | 1122         | 432 | 900  |     | ∩134<br>135 |
| 337 | 927  | 385 | 1189         | 433 | 1018 | 480 |             |
| 338 | 924  | 386 | 1128         |     |      | 481 | 1214        |
| 339 | 991  | 387 |              | 434 | 1010 | 482 | 1232        |
| 340 | 923  | 388 | 1172         | 435 | 1007 | 483 | 1227        |
| 341 | 1003 | 389 | 1168<br>1131 | 436 | 707  | 484 | 1234        |
| 342 | 1005 | 390 |              | 437 | 707  | 485 | 301         |
| 343 |      |     | 1185         | 438 | 1018 | 486 | 1243        |
|     | 897  | 391 | 1186         | 439 | 1017 | 487 | 1246        |
| 344 | 909  | 392 | 1187         | 440 | 1100 | 488 | 1224        |
| 345 | 910  | 393 | 1120         | 441 | 1070 | 489 | 1247        |
| 346 | 904  | 394 | 1183         | 442 | 1041 | 490 | 1217        |
| 347 | 908  | 395 | 1109         | 443 | 1072 | 491 | 1250        |
| 348 | 906  | 396 | 1110         | 444 | 1079 | 492 | 1231        |
| 349 | 975  | 397 | 1201         | 445 | 1077 | 493 | 1238        |
| 350 | 935  | 398 | 1114         | 446 | 1066 | 494 | 1239        |
| 351 | 945  | 399 | 1115         | 447 | 1061 | 495 | 1241        |
| 352 | 706  | 400 | 1212         | 448 | 1088 | 496 | 1242        |
| 353 | 1063 | 401 | 1116         | 449 | 1050 | 497 | 1221        |
| 354 | 899  | 402 | 1210         | 450 | 1049 | 498 | 1277        |
| 355 |      | 403 | 1190         | 451 | 1020 | 499 | 1255        |
| 356 | 989  | 404 | 1191         | 452 | 1023 | 500 | 1278        |
| 357 | 922  | 405 |              | 453 | 1080 | 501 | 1225        |
| 358 | 1113 | 406 | 1147         | 454 | 1097 | 502 | 981         |
| 359 | 1108 | 407 | 1143         | 455 | 1102 | 503 | 1248        |
| 360 | 1106 | 408 | 1123         | 456 | 1038 | 504 | 980         |
| 361 | 1112 | 409 | 1133         | 457 | 1044 | 505 |             |
| 362 | 1107 | 410 | 1200         | 458 | 1043 | 506 | 1284        |
| 363 | 1111 | 411 | 1211         | 459 | 1086 | 507 | 1135        |
| 364 | 1116 | 412 | 1202         | 460 | 1090 | 508 | 913         |
| 365 | 1117 | 413 | 1175         | 461 | 1040 | 509 | 914         |
| 366 | 1208 | 414 | 1129         | 462 | 1082 | 510 | 1282        |
| 367 | 1173 | 415 | 1178         | 463 | 1098 |     |             |
| 368 | 1150 | 416 | 1206         | 464 | 1092 |     |             |
| 3   | 2200 |     | 2200         | 103 | 2070 |     |             |

| Oratoire. |            |          |         |            |            |      |            |              |      |  |
|-----------|------------|----------|---------|------------|------------|------|------------|--------------|------|--|
| 1         | 22         | 54       | 713     | 104        | 998        |      | 156        | 1031         |      |  |
|           | 8          | 55       | 367     | 105        | 986        |      | 157        | 1051         |      |  |
| 2 3       | 9          | 56       | 671     | 106        | 992        |      | 158        | 1087         |      |  |
| 4         | 10         | 57       | 748     | 107        | 898        |      | 159        | 1001         |      |  |
| 5         | 17         | 58a      | 693     | 108        | 970        |      | 160        | 1048         |      |  |
| 6         | 23         | 58b      | 721     | 109        | 969        |      | 161        | 1019         |      |  |
| 7         | 24         | 58c      | 724     | 110        | 1005       |      | 162        | 1027         |      |  |
| s         | 82         | 59       | 677     | 111        | 959        |      | 163        | 1026         |      |  |
| 9         | 13         | 60       | 1030    | 112        | 886        |      | 164        | 1025         |      |  |
| 10        | 14         | 61       |         | 113        | 891        |      | 165        | 1024         |      |  |
| 11        |            | 62       | 729     | 114        | 887        |      | 166        | 1177         |      |  |
| 12        |            | 63       | 730     | 115        | 890        |      | 167        | 1101         |      |  |
| 13        | 175        | 64       | 734     | 116        | 852        |      | 168        | 1105         |      |  |
| 14        | 157        | 65       | 840     | 117        | 965        |      | 169        | 1068,        | 1069 |  |
| 15        | 158        | 66       | 790     | 118        | 988        |      | 170        | 1074         |      |  |
| 16        | 708        | 67       | 786     | 119        | 985        |      | 171        | 1047         |      |  |
| 17        | 230        | 68       | 803     | 120        | 915        |      | 172        | 1073         |      |  |
| 18        | 266        | 69       | 829     | 121        | 996        |      | 173        | 352          |      |  |
| 19        | 220        | 70       | 820     | 122        |            | 1002 | 174        | 1035         |      |  |
| 20        | 224        | 71       | 819     | 123        | 937        |      | 175        | 1065         |      |  |
| 21        | 826        | 72       | 814     | 124        | 943        |      | 176        | 1071         |      |  |
| 22        | 732        | 73       | 821     | 125        | 938        |      | 177        | 1056         |      |  |
| 23        | 184        | 74       | 764     | 126        | 941        |      | 178        | 1057         |      |  |
| 24        | 188        | 75       | 811     | 127        | 963        |      | 179        | 1084         |      |  |
| 25        | 189        | 76       | 834     | 128        | 964        |      | 180        | 1085         |      |  |
| 26        | 309        | 77       | 778, 77 | 9 129      | 962        |      | 181        | 1036         |      |  |
| 27        | 238        | 78       | 261     | 130        | 1000       |      | 182        | 1021         |      |  |
| 28        | 1006       | 79       | 792     | 131        | 944        |      | 183        | 1022         |      |  |
| 29        | 246        | 80       | 794     | 132<br>133 | 948        |      |            | is1053       | -04  |  |
| 30        | 248        | 81<br>82 | 807     | 134        | 946<br>949 |      | 185<br>186 | 1094         |      |  |
| 31<br>32  | 165<br>845 | 83       | 804     | 135        | 950        |      | 187        | 1042<br>1045 |      |  |
| 33        | 271        | 84       | 801     | 136        | 885        |      | 188        | 1091         |      |  |
| 34        | 853        | 85       | 824     | 137        | 907        |      | 189        | 1046         |      |  |
| 35        | 259        | 86       | 856     | 138        | 966        |      | 190        | 1064         |      |  |
| 36        | 200        | 87       | 859     | 139        | 1288       |      | 191        | 1076         |      |  |
| 37        | 647        | 88       | 818     | 140        | 1144       |      | 192        | 1034         |      |  |
| 38        | 596        | 89       | 911     | 141        | 1170       |      | 193        | 1209         |      |  |
| 39        | 590        | 90       | 916     | 142        | 1169       |      | 194        | 1058         |      |  |
| 40        | 403        | 91)      |         | 140        | 1161       |      | 195        | 1067         |      |  |
| 41        | 740        | 92       | 727, 72 | 8 144      | 1123       |      | 196        | 1016         |      |  |
| 42        | 747        | 93       | 956     | 145        | 1193       |      | 197        | 1060         |      |  |
| 43        | 744        | 94       | 901     | 146        | 1174       |      | 198        | 1033         |      |  |
| 44        | 371        | 95       | 903     | 147        | 1192       |      | 199        | 1215         |      |  |
| 45        | 771        | 96       | 918     | 148        | 1196       |      | 200        | 990          |      |  |
| 46        | 684        | 97       | 919     | 149        | 1179       |      | 201        | 1223         |      |  |
| 47        | 688        | 98       | 920     | 150        | 1014       |      | 202        | 1244         |      |  |
| 48        | 702        | 99       | 958     | 151        | 1012       |      | 203        | 1271         |      |  |
| 49        | 698        | 100      | 985     | 152        | 1099       |      | 204        | 1264         |      |  |
| 50        | 699        | 101      | 921     | 153        | 1029       |      | 205        | 731          |      |  |
| 51        | 705        | 102      | 999     | 154        | 1093       |      | 206        | 979          |      |  |
| 52        | 708        | 103      | 960     | 155        | 1095       |      | 207        | 1037         |      |  |
| 13        | 390        |          |         |            |            |      |            |              |      |  |

#### Sorbonne.

| 1  | 36  | 53       | 378 | 105        |            | 157 | 1245 |
|----|-----|----------|-----|------------|------------|-----|------|
| 2  | 39  | 54       | 830 | 106        | 629        | 158 | 589  |
| 3  | 41  | 55       | 156 | 107        | 92         | 159 | 791  |
| 4  | 81  | 56       | 425 | 108        | 691        | 160 | 360  |
| 5  | 83  | 57       | 399 | 109        | 389        | 161 | 899  |
| 6  | 43  | 58       | 235 | 110        | 391        | 162 | 866  |
| 7  | 311 | 59       | 347 | 111        | 416        | 163 | 879  |
| 8  | 617 | 60       | 683 | 112        | 445        | 164 | 797  |
| 9  | 219 | 61       | 228 | 113        | 781        | 165 | 176  |
| 10 | 847 | 62       | 361 | 114        | 608        | 166 | 862  |
| 11 | 372 | 63       | 182 | 115        | 601        | 167 | 809  |
| 12 | 340 | 64       | 180 | 116        | 594        | 168 | 653  |
| 13 | 338 | 65       | 270 | 117        | 612        | 169 | 433  |
| 14 | 373 | 66       | 243 | 118        | 595        | 170 | 438  |
| 15 | 50  | 67       | 249 | 119        | 619        | 171 | 381  |
| 16 | 51  | 68       | 250 | 120        | 598        | 172 | 359  |
| 17 | 47  | 69       | 254 | 121        | 597        | 178 | 1308 |
| 18 | 164 | 70       | 255 | 122        | 345        | 174 | 1180 |
| 19 | 68  | 71       | 257 | 123        | 624        | 175 | 787  |
| 20 | 27, |          | 258 | 124        | 449        | 176 | 388  |
| 21 | 55  | 73       | 197 | 125        | 4.70       | 177 | 423  |
| 22 | .00 | 74       | 196 | 126        | 610        | 178 | 613  |
| 23 | 62  | 75       | 209 | 127        | 626        | 179 | 1285 |
| 24 | 61  | 76       | 726 | 128        | 429        | 180 | 1219 |
| 25 |     | 77       | 202 | 129        | 426        | 181 | 1039 |
|    | 63  |          | 203 | 130        | 428        |     | 1182 |
| 26 | 51  | 78       | 206 |            |            | 182 | 361  |
| 27 | 53  | 7.9      | 443 | 131<br>132 | 750        | 183 | 1096 |
| 28 | 54  | 80<br>81 | 98  | 133        | 752<br>788 | 184 | 419  |
| 29 | 196 |          |     |            |            | 185 | 407  |
| 30 | 627 | 82       | 247 | 134        | 822        | 186 | 450  |
| 31 | 108 | 88       | 354 | 135        | 362        | 187 |      |
| 32 | 111 | 84       | 234 | 136        | 482        | 188 | 342  |
| 33 | 76  | 85       | 192 | 187        | 816        | 189 | 654  |
| 34 | 77  | 86       | 717 | 138        | 877        | 190 | 630  |
| 35 | 112 | 87       | 784 | 189        | 162        | 191 | 588  |
| 36 | 40  | 88       | 650 | 140        | 400        | 192 | 409  |
| 37 | 440 | 89       | 604 | 141        | 867        | 193 | 404  |
| 38 | 88  | 90       | 605 | 142        | 364        | 194 | 878  |
| 39 | 94  | 91       | 609 | 148        | 344        | 195 | 358  |
| 40 | 221 | 92       | 628 | 144        | 314        | 196 | 452  |
| 41 | 223 | 98       | 644 | 145        | 96         | 197 | 322  |
| 42 | 377 | 94       | 606 | 146        | 102        | 198 | 457  |
| 43 | 370 | 95       | 709 | 147        | 104        | 199 | 820  |
| 44 | 330 | 96       | 615 | 148        | 357        | 200 | 366  |
| 45 | 337 | 97       | 395 | 149        | 355        | 201 | 640  |
| 46 | 374 | 98       | 611 | 150        | 356        | 202 | 825  |
| 47 | 368 | 99       | 618 | 151        | 187        | 203 | 848  |
| 48 | 332 | 100      | 614 | 152        | 793        | 204 | 586  |
| 49 | 193 | 101      | 621 | 153        | 489        | 205 | 587  |
| 50 | 154 | 102      | 620 | 154        | 812        | 206 | 741  |
| 51 | 150 | 103      |     | 155        | 815        | 207 | 453  |
| 52 | 222 | 104      | 623 | 156        | 850        |     |      |
|    |     |          |     |            |            |     |      |

#### Sorbonne.

| 208 | 679  | 221 | 1292 | 234 | 351  | 247 | 674  |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 209 | 318  | 222 | 312  | 235 | 1286 | 248 | 405  |
| 210 | 392  | 223 | 167  | 236 | 1285 | 249 | 1249 |
| 211 | 413  | 224 | 1194 | 237 | 641  | 250 | 971  |
| 212 | 743  | 225 | 1083 | 238 |      | 251 | 1293 |
| 213 | 795  | 226 | 142  | 239 | 1240 | 252 |      |
| 214 | 327  | 227 | 170  | 240 | 1062 | 253 | 313  |
| 215 | 1283 | 228 | 622  | 241 | 384  | 254 | 80   |
| 216 | 369  | 229 | 435  | 242 | 805  | 255 | 211  |
| 217 | 718  | 230 | 436  | 243 | 993  | 256 | 625  |
| 218 | 442  | 231 | 431  | 244 | 1312 | 257 | 977  |
| 219 | 1199 | 232 | 1222 | 245 | 1176 | 258 | 1306 |
| 220 | 324  | 233 | 1287 | 246 | 1089 | 200 | 1648 |
|     |      |     |      |     |      |     |      |
|     |      |     |      |     |      |     |      |

| Supplément. |      |      |          |     |     |      |   |    |      |      |  |
|-------------|------|------|----------|-----|-----|------|---|----|------|------|--|
| 1           | 20   | 0.5  | 1283     |     | 65  | 738  | 1 | 01 | 1268 |      |  |
| 2           | 85   | 35   | (284     |     | 66  | 719  |   | 02 | 1290 |      |  |
| 3           | 4    | 36   | 285      |     | 67  | 895  |   | 03 | 1291 |      |  |
| 4           | 21   | 37   | 1286, 28 | 37  | 68  | 657  | 1 | 04 | 1266 |      |  |
| 5           | 1-3  | 97   | 1288, 28 |     | 69  | 215  | 1 | 05 | 745  |      |  |
|             | ) 17 | 38   | 1290     |     | 70  |      | 1 | 06 | 117  |      |  |
| 6           | 18   | 90   | 1291     |     | 71  | 1004 | 1 | 07 | 592  |      |  |
| 7           |      | 39   | 292      |     | 72  | 169  | 1 | 08 | 1032 |      |  |
| 8           | 123  | 40   | 293      |     | 73  | 448  | 1 | 09 | 1119 |      |  |
| 9           | 131  | 41   | 294      |     | 74  | 268  |   | 10 | 1263 |      |  |
| 10          | 1251 | 42   | 295      |     | 75  | 714  | 1 | 11 | 147  |      |  |
| 11          | 56   | 43   | 79       |     | 76  | 455  | 1 | 12 | 1254 |      |  |
| 12          | 57   | 44   | 300      |     | 77  |      |   | 13 | 1269 |      |  |
| 13          | 656  | 45   | 298      |     | 78  | 262  |   | 14 | 304  |      |  |
| 14          | 365  | -41) | 1299     |     | 79  | 585  | 1 | 15 | 64   |      |  |
| 15          | 893  | 46   | 7664     |     | 80  | 321  | 1 | 16 | 45   |      |  |
| 16          | 902  | 40   | (665     |     | 81  | 37   |   | 17 | 124  |      |  |
| 17          | 213  | 47   | 1662     |     | 82  | 86   | 1 | 18 |      |      |  |
| 18          | 649  | 9.4  | 1663     |     | 83  | 38   | 1 | 19 | 593  |      |  |
| 19          | 736  | 48   | 755      |     | 84  | 303  |   | 20 | 146  |      |  |
| 20          | 1279 | 49   | 582      |     | 85  | 418  |   | 21 | 1264 |      |  |
| 21          | 796  | 50   | 660      |     | 86  | 151  |   | 22 | 44   |      |  |
| 22          | 632  | 51   | 584      |     | 87  | 1075 |   | 23 | 125  |      |  |
| 23          | 855  | 52   | 581      |     | 88  | 1218 |   | 24 | 126  |      |  |
| 24          | 896  | 53   | 296      |     | 89  | 1236 |   | 25 |      |      |  |
| 25          | 833  | 54   | 297      |     | 90  | 136- |   | 26 | 1205 |      |  |
| 26          | 690  | 55   | 583      |     | 91  | 1256 | 1 | 27 | 670  |      |  |
| 27          | 689  | 56   | 762      |     | 92  | 712  |   | 28 | 74   |      |  |
| 28          | 631  | 57   | 578      |     | 93  | 127  |   | 29 | 140- | -144 |  |
| 29          | 326  | 58   | 579      |     | 94  | 685  | 1 | 30 | 145  |      |  |
| 30          | 1277 | 59   | 336      |     | 95  | 643  | 1 | 31 | 1115 |      |  |
|             | 1278 | 60   |          |     | 96  | 139  |   |    | 1375 |      |  |
| 31          | 279  | 61   | 1213     |     | 97  | 256  |   | 32 | 757  |      |  |
| 32          | 280  | 62   |          | 577 | 98  | 883  |   | 33 | 651  |      |  |
| 33          | 281  | 63   | 758      |     | 99  | 430  |   | 34 | 639  |      |  |
| 34          | 282  | 64   | 682      |     | 100 | 1289 | 1 | 35 | 637  |      |  |

gegen wieder.
Synony
culum
ziehen
Lagard

pers.
avestis
dann i
(Vuller
bed, V
ich no
s, ZA'
abstra

Form
Haupt
hat (V
Bucha
denn
ist für

besser

(VII

Hebi

|     |      |     | Supp    | lément.      |            |     |      |  |
|-----|------|-----|---------|--------------|------------|-----|------|--|
| 136 | 636  | 149 | 868     | 162          | 1155       | 175 | 1302 |  |
| 137 | 633  | 150 | 876     | 163          | 1156       | 176 | 1303 |  |
| 138 | 634  | 151 | 872     | 164          | 1157       | 177 | 1304 |  |
| 139 | 638  | 152 |         | 165          | 1158       | 178 | 1305 |  |
| 140 | 667  | 153 | 1294    | 166          | 1159       | 179 | 1306 |  |
| 141 | 635  | 154 | 828     | 167          | 1160       | 180 | 1307 |  |
| 142 | 659  | 155 | 1297    | 168          | 1252, 1253 | 181 | 1299 |  |
| 143 | 753  | 156 | 1220    | 169          | 1261       | 182 | 1296 |  |
| 144 | 875  | 157 | 1104    | 170          | 1270       | 183 | 1313 |  |
| 145 | 871  | 158 | 1265    | 171          | 1276       |     |      |  |
| 146 | 870  | 159 | 1152    | 172          | 1298       |     |      |  |
| 147 | 874  | 160 | 1153    | 173          | 1300       |     |      |  |
| 148 | 869  | 161 | 1154    | 174          | 1301       |     |      |  |
|     |      |     | St. 6   | ermain.      |            |     |      |  |
| 1   | 37   | 140 | 1075    | 227          | 189        | 472 | 1266 |  |
|     | 86   | 188 | 1218    | 228          | 256        | 501 | 745  |  |
| 2 3 | 38   | 189 | 1236    | 236          | 130        | 520 | 592  |  |
| 4   | 303  | 190 | 136     | 380          | 883        | 535 | 1032 |  |
| 6   | 1269 | 101 | 137     | 384          | 430        | 562 | 1119 |  |
| 43  | 418  | 191 | 1256    | 390          | 1289       | 612 | 1263 |  |
| 44  | 151  | 222 | 712     | 459          | 1268       | 634 | 147  |  |
| 93  | 127  | 223 | 304     | 460          | 1290       | 635 | 1254 |  |
| 113 | 117  | 226 | 643     | 461          | 138        |     |      |  |
|     |      | Fo  | nds des | s traduction | ons        |     |      |  |
| 1   | 305  | 4   | 1258    | 7            | 1267       | 10  | 1259 |  |
| 2   | 1260 | 5   | 1273    | 8            | 1275       | 11  | 1262 |  |
| 3   | 1257 | 6   | 1272    | 9            | 1245       | 12  | 1274 |  |

#### Nachtrag zu ZfHB. Vi, S. 117.

Herr Prof. Nöldeke hatte die Freundlichkeit, mir in Bezug auf zwei der "unbekannten Vocabeln" der persischen Aboth-Bearbeitung willkommene Aufklärung zu bieten

"אַלּךְ ist türkisch elek Sieb. — מנידן (נגיפָגַאָה) für trinken ist in den verschiedensten jüdisch-persischen Texten gewöhnlich,

z. B. schon in der (קיצה ראניאל) פשה دانيال)."

Zu letzterem Worte bemerke ich, dass Salomo b. Samuel in seinem durch mich beleuchteten Wörterbuch ("Ein hebr.-pers. Wörterbuch aus dem 14. Jahrhundert) im Art. pw IX 1), mit den Beispielen

<sup>1)</sup> Nur in Hs. A \*.

und הַשָּׁבֵנָי, als pers. Aequivalent giebt: תנצירן (בֹּ בֹ בֹּ בִּי (בַּ וֹ בִּי בַּרָּ). Hingegen giebt er שת l (Beispiele וישת, שתה) mit אהיכתן (Variante אהכתן) wieder. Letzteres (اهختن oder منيختن) bed. aber "ziehen" und ist Synonym zu دشیدی. Zur Bed. "trinken" vgl.: بیاله کشیدی poculum haurire (Vullers II, 848a). Es liegt nahe genug, für "trinken" "ziehen" zu sagen. Für תנידן hat, wie ich jetzt sche, bereits Lagarde eine gleiche Erklärung gegeben. In seinen persischen Studien (Göttingen 1884), S. 73 erwähnt er auch das in seinen jüd.pers. Texten häufige תולידן und bemerkt dazu: "vielleicht das avestische thang, ziehen". - Ist Lagarde's Bemerkung begründet, dann ist unser Verbum identisch mit تنجيدن, zusammenziehen (Vullers 1, 465b). Der jud .- pers. Dialekt hätte dann zwei "ziehen" bed. Verba in der Bed. "trinken" erhalten. - Uebrigens bemerke ich noch, dass Moses Schirwani's Wörterbuch (im XV. Jahrhundert, s. ZATW XVI, 202) שת (Beispiel: שתה מים) mit הנגישן, dem Verbalabstractum zu המדן, wiedergiebt. Dieses Verbum aber ist kürzere

Form zu הייביערן, welches Verbum thatsächlich ausser seiner Hauptbedeutung "ziehen" auch die abgeleitete Bedeutung "trinken" hat (Vullers I, 61 a). Im Dialekt der heutigen persischen Juden von Buchara ist keiner der erwähnten Ausdrücke mehr gebräuchlich; denn in der neuesten Pentateuchübersetzung von Simeon Chacham ist für trinken stets (نوشيدن) gesagt.

Zu S. 114 Z. 18 bemerke ich noch, dass יוסיקי zu verbessert werden muss.

Budapest.

ezug

oth-

nken

lich,

in

191-

len

W Bacher.

### Miscellen und Notizen von M. Steinschneider.

(Zu N. 18 S. 128, Bibliogr. der Medicin)

Wilhelm Ebstein, Die Medicin im alten Test., Stuttg. 1901. (VIII, 124 S.) Nach Strack (Centralbl. 1901 S. 1055) bietet das Buch in manchem Betracht mehr als der Titel verspricht, aber nur auf Grundlage von Kautzsch's Uebersetzung ohne Kenntnis des Hebräischen und ohne Hilfe eines Hebraisten. 1)

15. Hai's Methodologie? Vor vielen Jahren erhielt ich (wahrscheinlich durch Dr. Mandelstamm) ein ms. Firkowitsch's zu

<sup>1)</sup> Vgl. die Anzeige des Buches in ZfHB. V, 111f. - Fr.

dem !

2 8 H

1.49

die i

spred

gesu

schw

Limo

(vgi.

in S

nach

beric

beob

Lem

esser

tres

per

inter se i

Zeit

Chro

est a

0, 4

die

der

Weil

Erre

ja a

Shill

unte

Gesicht, woraus ich Folgendes notierte. 10 Bl. 80, enthaltend einen Brief an die Gemeinde von 'Sana'a (Jemen), beginnend mit einem Gedicht, dessen Zeilen mit par enden (oder darauf reimen?); f. 4 הגיעה אגרתכם אלינו כחדש חשרי שנת (א|חחכיג (1501) .. אסיפת שמשנו בן הנשיא כן ארוננו יחוקאל ראש נלות . . .; handelt auch über Sabbatgesetze. -- f. 10: . . . שלוחי עם אגרת מר רב יעקב ההבר ניר אל אצילנו איש בריחנו מר' ורבינו יעקב אלוף חצרהו משגמנו . . בן מו"ר יוסף עובל (?) זכ' לבי כי יש לו חמלה על אלו (?) לישיבה לפי חכמים (?) . . . ואמנם והנה :Später heisst es בצאתי מככל בעצבנו אנו והחכמים קרובינו וכו' כתכנו תשוכות הנסלאות והמיוקרות אשר כתכ מר רג יעקכ החכר נמרא (sic) וחוץ מהן הנה חברנו אנחנו האיי אב בית דין כתב בלשון ישמעאלים חלוק לכמה שערים בישוב דרכי התלמור ובהלכותיו והליכותיו . . והגה אנחגו שולחים אותו להחבר ניר אחרי זאת כי בשמו חברנותו ולו עשינוה ונותר כו כמעם והוא ירצה אליו ואעים כן כי אדיר גדול הוא ורכ מובחן . . ושלומכם ירבה לעד ושע הכ Ich weiss nicht, ob dieses ms., welches noch der Aufklärung bedarf, nach Petersburg gekommen ist. Josef b. Jakob אלוא s. Jew. Qu. Rev. XIV, 309 Z. 7; Arab. Lit. S. 341.

16. Satyren gegen Juden. a) Wische (fliegende) aus dem Ränzel eines zottigen Landjuden; hrsg. von einer Gesellschaft ungebildeter Leute unter Aufsicht des Naturdichters Moses Ziegenfuss. Mit d. Bildnisse d. Naturdichters in kl. 4°. (Rembr. [!] v. Ryn pinx., R. Morghen sc.) u. anderen saub. Vignetten (in Wirklichkeit nur 1 blattgr. Steindr. ["Tänzerin"] erschienen). Paris u. Polkwitz, b. d. Herausgeb., o. J. (c. 1818?). 8°. Satyren (in Prosa und Versen) auf die moderne Juden-Gesellschaft. 51 S. Sehr seltenes Curiosum.

Inh.: 1. Der Sonntag. Eine Idylle. 2. Rendez-vous; od.: Wer zuletzt lacht, lacht am Besten. Nach e. wahren Begebenheit, die sich in Ueks zugetragen hat. (Lustsp.) 3. Einige Scenen aus d. Lustsp. "Der polnische Mann u. die gemeinen Leute". 4. Isidori Morgenländers atheistisch-poetische Blähungen, nach dem Genusse neuer unverdaulicher poet.-ästhet. Gerichte. Cannevas zu mehreren Schicksalstragödien, Liebhabern zur Ausarbeitung überlassen. 6. Judenkirschen. (Metrische Sentenzen.) 7. Das Purimfest. Eine Idylle. — Schlussbemerkung: "Man bittet, die Verse nicht für Hexameter zu halten."

b) Smueliade (die), Grotesk-komisches Heldengedicht nach d. Altspan. des Don Pedro Meinolpho de las Pádras Mendoza, in einige teutsche Reime gebracht von Dr. C. A. K., Münster, Druck u. Verlag der E. C. Brunn'schen Buchdr. 1860. 8°. VIII+184 S. Ein 2. Titel lautet: "Leben, Meinungen u. Thaten vom sel. Smuel,

dem Homöopathen, u. wie er als Doctor viel litt u. verdarb, doch als Hofrath viel Ruhm und Moneten erwarb.

einen

elnem

); f. 4

הניקה א Sabbat-

ישלותו ע

איש כרי

וב' לבי

S: 7571

כתכנו ת

והוץ מה

לכמה ים

אותו לד

ירצה או

r Auf-

Jakob

) aus

r Ge-

il. 40

saub.

er-?). 8°.

; od.:

pheit,

n aus

sidori

nusse reren

ssen.

Eine

t für

licht

loza,

uck

4 S. uel,

17. Limoges? In der hebr. Beilage zum Magazin, אוצר פור I, 49 ist eine Catamität v. J. 994 aus ms. de Rossi abgedruckt, die ich in meiner Gesch. Lit. (unter der Presse) S. 34 § 20 bespreche. Nach dem Abdruck tand ich eine, vorher vergeblich gesuchte Notiz des Hrn. Prof. H. Breslau, deren Datum mir entschwunden ist, und die hier aus dem Original mitgeteilt wird.

Ademar v. Chabannais, der im Kloster des h. Martialis v. Limoges unterrichtet war u. später in Angoulême als Priester lebte (vgl. Wattenbach, Deutschl. Geschichtsq. im Mittelalt. 386), schreibt in seinen Historiae III, c. 47 (Mon. Germ. hist. 55, X, 136), nachdem er im 46. Cap. von einer Erscheinung am Himmel berichtet hat, die er selbst in Limoges im Kloster S. Martialis beobachtet haben will: Eo anno Hilduinus episcopus Judeos Lemovicae ad baptismum compulit, lege prolata, ut aut Christiani essent, aut de civitate recederent, et per unum mensem doctores divinos jussit disputare cum Judeis, ut eos ad fidem cogerent et tres vel quatuor Judei Christiani facti sunt. Cetera autem multitudo per alias civitates diffugere cum uxoribus liberis festinavit. (Die interpolierte Pariser Hdschr. 5926 fügt noch hinzu: Quidam etiam se ipsos ferro jugulaverunt nolentes baptismum suscipere.) Zeit des Ereignisses wird bestimmt durch die folgenden Worte des Chronisten: Ipso vero anno sepulcrum domini Hierosolimis confractum est a paganis 3 kl. Oct. 1010 anno ab incarnatione ejus. An der Richtigkeit des Factums kann nicht gezweifelt werden, da, wie aus c. 46 hervorgeht, Ademar zu jener Zeit selbst in Limoges war.

Eine Combination dieser Verfolgung der Juden zu Limoges v. J. 1010 mit der Verfolgung der Synagoge Limonisina, von der die Parmesaner Hdschr. de Rossi's erzählt, ist also, abgesehen von der Verschiedenheit der Jahresangaben, schon deshalb unmöglich, weil erstere mit der Vertreibung, letztere mit der wunderbaren Errettung der Juden endete. Die Namensform "Limonisina" spricht ja auch gar nicht für Limoges (Lemovico). [Hebr. ליכוויש, vielleicht

#### Berichtigung.

In meiner Besprechung der Schwarz'schen Tosiftha (p. 44) Z. 19 von unten muss es heissen: befindet sich, "und zwar nach der La. der Tosafisten zur Thora (דעת וקנים)", in Tanchumah u. s. w.

Dr. L. Grünhut.

In meinem Verlage erschien soeben:

# Die Lehrer der Mischnah.

VI. J:

Fr

Te

#### Ihr Leben und Wirken

für Schule und Haus nach den Quellen bearbeitet und in 162 Biographien dargestellt

# Dr. M. Braunschweiger.

Zweite durchgesehene, verbesserte und vermehrte Auflage,

gr. 8°. Elegant broschiert: M. 4.—. Elegant in Ganzleinwand gebunden: M. 5.—.

Der Autor hat mit dem vorliegenden, durchaus neubearbeiteten Buche ein Werk geliefert, das, einzig in seiner Art, schon in seiner ersten Auflage allseitigem Interesse begegnete. Es ist das einzige Buch in deutscher Sprache, das Leben und Lehre der Mischnahlehrer behandelt. Der Verf. zeigt sich als vollkommener Meister des umfangreichen, schwierigen Stoffes. In eingehender Darstellung entrollt er ein Bild von dem Leben der Mischnahlehrer, entwickelt unter Berücksichtigung ihres geistigen Werdeganges und mit steten Hinweisen auf das culturelle Bild der Zeit ihre Lehre und zeichnet mit scharfen Strichen, überaus fesselnd ihren Schülerkreis. Das Buch ist aber auch, über seine eigentliche Zweckbestimmung hinaus, in die grosse Literaturepoche der Mischnah einzuführen, durch die genauen Nachweisungen, die der Verf. - zumeist in Form von Anmerkungen - gibt und das emsig gearbeitete Register, das über 300 Namen enthält und für jeden Autor alle Stellen aufführt, in denen er in der Mischnah genannt ist, von grosser wissenschaftlicher Bedeutung und hat für Theologen, Alttestamentler, Historiker und Orientalisten, sowie für alle, die sich mit dem Judentume und seiner Geschichte sowie mit Talmud und Mischnah beschäftigen, zweifellos das grösste Interesse.

Die vorzügliche typographische Ausstattung in Verbindung mit dem geschmackvollen Einbande machen das Braunschweiger'sche Buch auch als Geschenkwerk für Konfirmanden sowie als Schulprämie besonders geeignet.

Frankfurt a. M. J. Kauffmann, Verlag.

Verantwortlich für die Redaction: Dr. A. Freimann in Frankfurt a. M. Für die Expedition: J. Kauffmann, Verlag in Frankfurt a. M. Druck von H. Itzkowski in Berlin.